1 Cent

Chicago, ben Mittwod, 29. Juni 1892. - 5 Uhr-Musgabe.

4. Jahrgang. — No. 153

#### Telegraphische Depeschen. Geliefert bon ber United Breg.)

Maines Rachfolger.

Bafbington; D. C., 29. Juni. Der Senat bat die Ernennung von John 23. Fofter jum Staatsfecretar ohne Beite-

#### Naturgas-Explosion.

Columbus, D., 29. Juni. In ber Conditorei von Robert Dent, 17 Dft State Str., verurfachte heute fruh 71 Ubr entweichenbes Naturgas eine Gr= plofion. Dabei entgundete fich wieber ein Quantitat Feuerwertsforper, und es erfolgte eine heftige Gufilade, Die mehrere Minnten anhielt.

Die Borberthur murbe aus ben In= geln geichleubert, und Robert Dent jr. ber gerabe eintrat, in bie Strage gurud: geworfen, indeg nicht ichmer verlett. Daniel Cramer murbe in ben Sinterhof geschleubert und erlitt ziemlich fcmere

#### Anglud am Miagarafall.

Riagara Falls, R. D., 29. Juni. Gin Schredlicher Unfall hat fich gestern bier ereignet. Babrenb Unitreicher am Thurme ber neuen Bangebrude, auf ber canatifden Geite beidaftigt maren, brach ein fleines Brett, bas ein Geruft in Ctellung hielt, an welchem Stephen Duffen und Charles Johnson arbeiteten. Duffen fturgte topfüber bie ichmindelnde Bobe, volle 100 Fuß auf bas Stein= fundament bes Thurmes hinab, und fein Ropf murbe völlig zu Brei germalmt. Johnson hatte Beiftesgegenwart genug, nin Tau ju faffen und murbe folderart

#### Bedrofflide Sachlage.

Bittsburg, 29. Juni. Je naber bie Beit heranrudt, ba ber alte Lohnfat gu Enbe geht, besto geringer werden in ben Carnegie'ichen Fabritanlagen bie Mus: fichten auf eine Beilegung bes Lohn= ftreites. Es beigt, am 1. Juli merde jeber Unionarbeiter entlaffen, und feiner mehr angestellt merben. Es find von ber Fabritleitung umfaffende Dagnah: men gegen etwaige Unruhen getroffen. Die Rabrit ift von einer boben Bretter= mand umgeben, und es find ftarte elettrifche Scheinwerfer angebracht morben, lobak auf eine Meile in der Runde Mas, mas vorgeht, beobachtet werden Bejondere Aufregung verurfacte bie Runde, bag heißes Baffer benust werben folle, falls Arbeiter einen Angriff auf bas Beidaft versuchen mur: ben. Mile Fremben werden mit Dig: trauen betrachtet. Es foll bereits eine Ungabl Geheimpoligiften for Die Firma angefommen fein; lettere ftellt bas

#### Sotel-Raubergefdichte.

Magnolia 311. 29. Muni. Gaite bes "Magnolia Douje" murden vergan= gene Dacht von 5 mastirten Defperabos gezwungen, bie Sanbe boch gu halten, und beraubt. Die Rauber maren burch ein Sinterfenfter eingebrungen, hatten ben Befiger gebunden und gefnebelt und bie Dienstmaden mit ihren Revolvern eingeschüchtert, bag fie teinen Laut von fich zu geben magten. Darauf öffneten fie mit Rachichluffeln bie verschiebenen Colafzimmer, wedten bie 12 Bafte ru= hig und zwangen fie, in ihren Rachtfleis bern fich in Reih und Glied im Flur aufzuftellen.

Drei Räuber murben gu ihrer Bewachung gurudgelaffen, mahrend bie anberen bie Bimmer ausplunberten; es murben Berthfachen im Befammtbetrag pon etwa \$1,200 erbeutet. Die gwei "Bachter" ber Rauber blieben noch furge Beit, als fich bie anberen icon entfernt batten, und gingen bann gleich= falls meg, unter Drohung bes Tobes, wenn eine Berfolgung verfucht murbe. Cheriff Johnson und 15 Affiftenten fuchen jest nach ben vermegenen Ge:

#### Dampfernadrichten. Angefommen

New Port: Baesland und hermann von Antwerpen; Garrid von Cantos und St. Lucia: Teutonic von Liverpool. Glasgow: Anchoria von Rem Port. Liverpool: Majestic und Wyoming von New Port.

Southampton: Bobemia, von New Port nach Hamburg weiterfahrend. hamburg: Rugia von Rem Port. 🗆

Abgegangen. Rem Port: Birginia nach Samburg; Runic nach Liverpool; Britannia nach Marfeille; Davel nach Bremen. 2)otohama: Empreß of China nach Boncouper. B. C.

Die Samburg-Ameritanifche Batet: bampffchiffahrt: Co. hat erflart, daß fie mit bem Rorbbeutichen Lloyd bezüglich bes Berfehrs nach bem Mittelmeer in Con: curreng treten werbe. "Fürft Bismard" wird als erftes Schiff für biefe Fahrten am 17. Rovember nach Gibraltar, Ge= nua und Reapel abgeben.

für bie nachften 18 Stunben folgen: bes Better in Minois: Leichte locale Regenichauer; Gubwinbe, bie veranber: lich merben.

#### Telegraphifde Motigen.

In ber Rabe von Gumner in Bremer-County, Ja., foll ein Birbels fturm fomeres Unbeil angerichtet haben; fünf Menichen follen umgetommen, und eine Menge Baufer gerftort worden fein. Much aus Arfanfas und Miffouri, fowie aus Bennfolvanien und Rem Port, wird fcmeres Unwetter gemelbet.

#### Angland.

#### Dampfergufammenfloß. (Bulletin.) Lonbon, 29. Juni. Der

Dampfer "Trave", von Rem Dort nach Bremen bestimmt, ift auf ber Bobe von Scilly fignalifirt worben, und berichtet, bag er auf bober Gee ein Rabrzeug in ben Grund gerannt habe und felber leicht beschädigt fei.

Alle Infaffen bes untergegangenen Schiffes murden von ber "Trave" ge= rettet. Bielleicht mar bies bas Gegel: fchiff "Fred B. Taylor. "

#### Der "Rider" von Friedrichsruß.

Berlin, 29. Juni. Der in ber Norbb. Allge. Zeitung" erichienene Ar. titel gegen Bismard megen beffen, ben Reichsintereffen ichablicher Auslaffungen in Wien, bilben bier und anderwarts fast ben einzigen Gegenstanb ber Unter: haltung. Die öffentliche Meinung fieht in Diefer Angelegenheit fast einstimmig auf Seiten ber Regierung. "Freisinnige Beitung," "Kreugzeitung" u. f. w. außern fich alle mefentlich im gleichen Sinne. Die "Boft" meint, bas Schlimmfte an ber Sache fei, bag jest alle und jebe Soffnung auf eine Mus: fohnung gwifden Bismard und der Regierung geschwunden fei. Man glaubt übrigens, bag bie Regierung energische Magregeln gegen Bismard ergreifen

Biele hervorragende Unmalte haben erflart, daß fich Bismard verichiedent= lich ber Dajeftatsbeleidigung und bes Bertrauensbruches als ehemaliger Beamter ichuldig gemacht habe und ficher= lich verurtheilt murbe, wenn die Rrone gegen ihn vorginge; er fonne febr mohl bas Schidfal erleben, bas er feiner Beit bem Grafen Arnim bereitet babe. In: beg hat fich ber Rangler Caprivi wieber= holt geaugert, man burfe nicht burch eine gerichtliche Berfolgung Bismards ber Cache mehr Werth beilegen, als bereits geschehen fei, und ber Raifer foll berfelben Unficht fein.

Beftern tam Bismard in Mugsburg an und besuchte feinen Freund, ben Dberburgermeifter Dr. Ludwig v. Fis fcher. Er murbe icon nicht mehr mit berfelben Begeifterung begrüßt, wie in Munden und anbermarts. Das Biener Interviem hatte feine Birtung. Bismard foll fich Dr. v. Gifder gegen= über in berfelben Beife, wie in Bien ausgesprochen und für ben Raifer nur bie Bezeichnung "ber junge Diann" gebraucht haben. Doch hatte bies natur: lich nicht foviel auf fic, wie feine Heu-Berungen im Muslanbe.

#### Die Choleragefahr.

Bien, 29. Juni. Die beutiche und bie öfterreichische Regierung wollen ge= meinfam die erforderlichen Magnahmen treffen, um bie Ginichleppung ber Cho: lera von Rugland herüber zu verhindern, foweit bies überhaupt menfchenmoglich Brojeffor Draiche, vom biefigen Sanitatsamt, bat übrigens bie troftliche lleberzengung ausgesprochen, bag fich bie Cholera nicht über Die ruffifche Grenze binaus ausbehnen ober boch nirgende feiten fing faffen werbe; benn fo verwahrlofte gefundheitliche Buftande, wie in Rugland gebe ce eben in ande

ren europäischen gandern nicht. Paris, 29. Juni. Angefichts ber Choleragefahr burfte eine Berbefferung unferes Trinfmaffere bringend geboten fein, um einer Epibemie vorzubeugen. Gine Untersuchung bes Waffers hat auf's Deue ergeben, bag bagfelbe Bacillen aller Art enthält.

#### Mnwetter in England.

London, 29. Juni. Gebr baufige Gemitterfturme haben in Rent und ans beren Graficaften bes füblichen Eng: land gewaltigen Schaben am Obit an: gerichtet. Die Dampfmuhlen in Chat: ham wurden vom Blit getroffen und geriethen in Brand. Gine Denge Bieb wurde vom Blig getobtet. 3m Norden mar ber Sturm weniger folimm. Die Dieberangen in ber Umgegend von Lis verpool find überfluthet, besgleichen bas Tunnel von Stafforb.

#### Telegraphifche Motigen.

- Der Lord-Rammerer von England hat fich geweigert, für bas von bem Connenblumen= und Aniehofen= Hefthe= tifer Oscar Bilde verjagte Schaufpiel "Salom" (in welchem Garah Bernhardt auftreten follte) bie Erlaubnig gur Auf: führung zu ertheilen. Wilbe ift muthenb barüber und erflart, er merbe England für immer ben Ruden tehren und in Frantreich bas Burgerrecht erwerben.

- Gine Depefche aus Glasgom melbet: In ber Rabe von Leslie, in ber Graffchaft Bife, ift eine neue Brude über bem Levenfluß gufammengefturgt, in bem Mugenblid, als bas Geruft ent: fernt werben follte. Gine Angahl Arbeiter fturgten mit binab, und 5 ertran=

Aufregung verurfachte unter ben Beigblechfabritanten von Bales bie Runde, bag eine Angahl Ruffen bas Land überlaufe, um hinter bie Geheims niffe ber Beigblechfabritation gu toms men und in Rugland entfprechenbe Fabrifen zu errichten, welche bei niebris geren Arbeitslöhnen bas britifche Bros buct balb aus bem Martte verbrangen

- Die rafche Ausbreitung ber Cho: lera hat in vielen Theilen Ruglands ungeheure Befturgung hervorgerufen. Rach Batu ift bie Cholera mahrichein: lich burd Bilger ber Barfenjecte einges ichleppt worben. Auffallend ift bie Schnelligfeit, mit welcher bie von ber | mabrent ber Brafibentenwahl verhangt Seuche Befallenen berfelben erliegen.

#### Freche Rauberei.

#### Drei junge Burichen rauben bei hellichtem Tage ein haus aus.

Drei halbmuchfige Jungen verübten geftern Rachmittag eine freche Rauberei. Babrend Frau Ella Fifcher, mohn: baft Do. 27 Miller Str., von ihrem Saufe abwefend mar, brangen brei Bur= den Ramens Jad Sindy, Jojeph Urlenn und Frant Morrifon mittelft Rach= idluffeln in bie leerstehenbe Wohnung,

wie werthvoll erichien. Sobann fuchten Die Diebe bas Bims mer von Grl. Lulu Gberhardt, bie ebens falls im Saufe wohnt, heim, erbrachen auch bort einen Roffer und ftablen aus bemielben eine Caffette, in welcher fich \$200 baar befanben. Mit Diefem Raube machte fich die freche Bande unbemertt ans bem Staube.

und räumten bort aus Roffern, Riften

und Raften Alles aus, mas ihnen irgend:

Frau Fifcher fehrte turg barauf in ihre Bohnung gurud nib erftattete fofort bie polizeiliche Unzeige von bem

Borfalle. 3mei Poliziften, welchen bie Gache übergeben murbe, gelang es furg barauf, ber frechen Buriche habhaft gu merben. Gie maren foeben im Begriffe, ihren Daub zu theilen, fo daß auch bas ge= ftohlene But vollzählig ju Stande ge= brachte murbe.

Richter Doolen fette bas Berhor ber Ungetlagten für Camftag feft.

#### Die Stadt verflagt.

Frau Ratharina Belfing verklagte heute bie Stabt auf \$10,000 Chaben: erfat. Die Rlagerin ift am 31. August 1889 an ber Gde von Milmantee Ave. und Roble Str. auf bem bortigen ichab= haften Burgerfteige gefturgt und hat angeblich ichwere Berletungen erlitten.

#### Bieder ein toller Sund.

Poliziften ber Marmell=Str.=Polizei= ftation tödteten geftern einen angeblich tollen Sund. Das Thier big ben 10: jährigen, bei feinen Eltern Do. 13 Loomis-Str. mohnhaften Ralph Gilmore, als ber Junge im Sofe bes Saufes Do. 459 2B. Monroe: Str. fpielte, oberhalb bes rechten Muges. Die Bunbe murbe fofort ausgebrannt.

#### 3. Chwager geftorben.

3m County-Dofpital ftarb beute Bormittag ber Suhrmann 3. Schwager, ber, wie bereits berichtet, an ber Sun= besmuth erfrantte und geftern nach bem hospital gebracht murbe. Die Mergte beabsichtigen eine Gegirung ber Leiche vorzunehmen, falls die Angehörigen bes Berftorbenen es geftatten.

#### Berunglüdt.

Geftern Abend gegen halb 11 Uhr fturgte ein unbefannter Dann an ber 92. 2B. Ede von Clart und Ban Buren Str. über bas Belander in den Reller. Er blieb bewußtlos liegen und murbe nach bem County-Dofpital gebracht.

#### Grreichte feinen 3med.

Michael Fenn, bet, wie bereits geftern berichtet, aus Lebensüberdruß eine Quantitat Arfenit verichludte, erlag heute im Alexianer-Sospital ben Wirfungen bes Giftes. Genn mar 27 Jahre alt und wohnte Do. 291 3lli= nois Str.

#### Temperaturftand in Chicago.

Bericht pon ber Bettermarte bes Mu: bitorium: Thurmes: Geftern Abend 6 Uhr 69 Grad, Mitternacht 63 Grad. heute Morgen 6 Uhr 63 Grad, heute Mittag 69 Grab.

#### Telegraphifche Motizen.

In ber geftrigen Berhandlung ber prohibitioniftifchen Ras tional convention zu Gin= cinnati (nicht Fort Banne, wie geftern infolge naheliegenber Bermechslung mit ber bort tagenben republitanifchen Staatsconvention für Indiana gemelbet murbe) ergablte bie genugend befannte Temperenghere Gougar, fie habe mit bem Bafferhannes (St. John) alle Bier: garten und Tanghallen von Gincinnati befucht und gefunden, bag bie bort ans gestellten Rellnerinnen in allen Fallen ber Prohibition entgegengingen!

- Gin Erbrutich innerhalb ber Stadtgrenge von Cincinnati hat einen Theil ber Bevolferung in Aufregung verfett. Um Abhang eines ziemlich fteilen Sugels an ber fechften Strage fteht eine Angahl billiger Baufer. Bor Rurgem barft bort ein Abzugscanal, und bas ausstromenbe Baffer hatte bie Erbe bermagen aufgelodert, bag ein Grbrutich in einer Lange von 500 fuß begann, welcher noch nicht aufgehört bat. Gin halbes Dutend Saufer find ihm bereits zum Opfer gefallen, und ber bis jest baburch verurfachte Schaben beträgt etwa \$40,000.

- Bu Fort Limth, Art., murde John Thornton gehangt, welcher feine erft 6 Bochen verheirathete Tochter ermordet hatte, und gu Little Rod, Art., ber Re= ger Billiam Blad, welcher ein Mabden erfcog, bas fich weigerte, für ihn einen Gang zu thun.

- Die Abgeordnetenkammer von Argentinien hat mit 40 gegen 4 Stimmen befchloffen, ben Belagerungszuftanb mieber aufzuheben, ben bie Regierung

#### Abenteuer eines Redisanwaltes.

Wie Bailiff Brady feine Pflicht auffaßt.

In Richter Blume's Gericht gab es heute Bormittag eine aufregende Scene. Der Abvotat Charles Glart, Ro. 198 2B. Dabifon Str. mobnhaft, tam geftern Abend in einer Birthfcaft an ber Gde von Meribian und Desplaines Str. mit bem Boligiften D'Ghea in Streit, ber gur Berhaftung Clart's führte. Clart ftellte Burgichaft und murbe heute

Leider hatte ber Rechtsanwalt por ber Berhandlung etwas zu ftart gefrühftudt und mar baher bedeutend angeheitert, als er ben Zeugenstand betrat. Der Richter hatte tropbem Mitleiden mit bem alten Danne und lieg es babei bemenden, über ibn eine Griebensburg= fchaft von \$300 gu verhängen. Run befindet fich aber auf ber Station ein Bailiff, ber fich burch bejondere Robbeit auszeichnet und bem Ungeflagten Un= walt augenscheinlich nicht grun ift.

Mis nun bas Urtheil gefprochen mar und ber Ungetlagte bem Richter noch einige, allerdings überftuffige Borftel: lungen machen wollte, faßte ber Bailiff - James Braby ift fein Rame - ben alten Mann unter bem Salloh bes ver= fammelten, meiftens aus Farbigen be: ftehenden Bublitums, in rober Beife beim Rragen, fchleifte ihn gur Thur, und mer Gelegenheit hatte, burch ben Spalt ber fich eben ichliegenben, gu ben Befangegen : Bellen führenben Thure, einen Blid gu werfen, fonnte noch feben, Braby auf ben Rahlfopf feines Gefan:

genen mit ber Fauft losichlug. Co hatte Richter Blume bie Cache ebenfalls nicht verstanden, benn er warf bem Bailiff, als diefer in's Bimmer gurudfehrte - einen außerft mißfälligen Blid gu.

#### Berdorbene Jungen.

Der 13jährige Charles Moran unb ber um ein Jahr altere Billie Mclaugh= lin ftahlen geftern Abend einer Dame namens 3. Jasper, wohnhaft Do. 241 23. Superior Str., aus ber Tafche bes Regenmantels ein Bortemonate mit bem Inhalte von \$15. Fran Jasper ent bedte ben Diebftahl fofort und fdrie um Silfe, worauf ein gufallig vorübertommender Geheimpoligift die biebifchen

Jungen feftnahm. Bei ber heute por Richter Blume porgenommenen Berhandlung heulten bie beiben hoffnungsvollen Rnaben aus allen Rraften und wollten von ber Sache abjolut nichts miffen, tropbem bei Dlo= ran bas Bortemonaie vorgefunden mor: ben mar. Der Junge ift ber Gohn eines alten Golbaten und wird von jeinen Eltern forgfältig erzogen. Huch McLaughlin ift aus gutem Saufe, aber fo fehr auf Abwege gerathen, bag er icon brei ober viermal ahnlicher Uffai=

ren megen vor bem Richter ftanb. DeLaughlin murbe unter einer Strafe von \$25 ins Arbeitshaus gefandt. Das Berhor von Moran murde auf Samftag

#### Bermeffert.

Beute fruh um 4 Uhr tam es in ber Birthichaft von Billie Boodfon, Do. 19 M. Green Str., zwifchen zwei farbigen "Damen", namens Alba Canadn und Laura Smith aus Giferfucht gu einer Balgerei. Im Berlaufe berfelben jog Aba ein Rafirmeffer und brachte bamit ihrer Wegnerin eine über bas gange Geficht laufenbe tiefe Schnitts munbe bei

Die Bermundung ift eine fehr ernfte und bas Madden nu be mittelft Batroll= magens in's County-Dofpital geschafft. Aba wurde verhaftet und wird fich

wegen Angrifes zu verantworten haben.

#### Chelider 3wift.

Bor Michter Bright murbe heute bie Cheicheibungsflage von Bridget gegen

Oliver Biljon verhandelt. Das Chepaar lebte im Sauje Do 343 Late Ave. und war feit 1869 per: heirathet. Bor einem Jahre verließ bie Frau ihren Gatten, angeblich weil biefer einen überaus luberlichen Lebensmanbel führte und alle biesbezüglichen Borftellungen mit Dighandlungen beantwor-

Das Chepaar hat fechs Rinber, welche bie Angaben ber Mutter bestätigen. Der Richter hat feine Enticheibung in ber Sache noch nicht gefällt.

#### Bereut den Sandel.

Benry &. Smith hat gegen ben Grundeigenthums-Sandler 3. Dolan, ben Gifenbabntarten = Sanbler Sames M. Bebb und ben Preisborer Frant Glo: ver eine Rlage angestrengt, worin er bie Genannten befdulbigt, ihm \$900 ber= ausgeschwindelt zu haben.

Die ber Rlager angibt, theilten ihm Dolan und Bebb mit, bag Glover Eigenthumer ber Schantwirthicaft im Baufe Ro. 75 G, Balfted=Str. fei und biefelbe zu verfaufen muniche. Rach langeren Berhandlungen taufte Smith thatfachlich bie Birthicaft um \$900, mußte aber, wie er fagt, als er von bers felben Befit nehmen wollte, bie traurige Erfahrung machen, bag Glover niemals ber Gigenthumer war, bas Befchaft bas ber auch nicht pertaufen tonnte.

Smith will befcheibener Beife nichts Unberes, als fein Gelb wieder haben.

Wer die "Abendpoft" lich, erfährt allet Miffendwerthe, ohne fic langweilen zu müf-fen. Er erhält den Beigen ohne die Spren.

#### Grant Collier.

#### Des ungludlichen 2lovocaten neuefte Escapade.

Der Rechtsanwalt Collier, über bej= fen Bahnfinn fich gang Chicago mit alleiniger Ausnahme unferer Irrenrich= ter flar ift, beschäftigt gegenwärtig wies ber mehr als je unfere Gicherheitsbe= borben.

Es ift bekanntlich eine feiner firen 3been, über ein toloffales Bermogen gu verfügen, und von biefer Unficht ausgebend, bejucht er Bertaufs: und Birth: ichaftslocale, bestellt bas Beste mas gu baben ift und empfiehlt fich bann mit ber flereotypen Redensart: "Schreiben Gie es auf meine Rechnung, ich bin Rechtanwalt Collier."

Dieje Abrechnungsweise brachte ihn geftern wieder einmal mit ben Behörden in Conflict, benn ein Drofchtenfuticher, ber ihn ftundenlang in ber Stadt her: umgefahren hatte, nahm ibn gur Dit Chicago Abe. Bolizeiftation bin und verlangte bier ftrafrechtliche Berfolgung Des gahlungsunfähigen Fahrgaftes.

Die Gache murde in Gute beigelegt, und ber Ruticher verließ die Boligei mit bem Bemugtfein, bag er bei ber Un= nahme biefes Fahrgaftes gang befonbers unvorsichtig gemefen fei.

Damit mare bie Ungelegenheit er: ledigt gemesen, wenn ber ungludliche Collier nicht heute früh felbft wieder im Polizeigericht ber Dit Chicago Ave. Station erichienen mare und Saftbefehle gegen Rapitan Parfen und Lieutenant Badus verlangt hatte.

Er legte die formgerecht ausgefertig: ten Formulare bem Gerichtsichreiber vor, nahm bann, ba Richter Rerften fich etwas verfpatet hatte, beffen Git ein und rief alle "fo ba mubfalig und bela= ben find" por fein Tribunal.

Gelbitverftanblich brangte fich bie Menge ber Rlagebedürftigen um feinen Stuhl und mit freundlicher Diene verfprach er Allen Abhülfe in ihren Beichwerdefällen. 216 Bailiff Graf, um ber unwürdigen Berfiflage unferes ohne= hin nur fehr wenig angeschenen Gericht= verfahrens ein Enbe zu machen, Collier gum Berlaffen bes Richterfiges auffor= berte, erhielt er bie Antwort: "Gie find nicht ber Mann, um mich von biejem Stuhle fortgubringen."

Lieutenant Fife begrußte barauf ben Berichtspräfibenten", fprach ihm mit gemählter Liebensmurdigfeit in's Ge= wiffen und periprach ihm einen funtel= nagelneuen, extrajdmeren Boligeifnup= pel, fatts er mit ihm in die Manns chaftsftube ginge. Collier folgte bie: em verlodenben Anerbieten um fo dneller, als er früher bereits ber reinen Renommage megen Polizeifnuppel ge=

Demnächft fonnte ber Bebauerns: werthe veranlaft merben, in Gute bas Stationegebaube gu verlaffen. wirthichaftete indeß in einer Beife berum, dag es doch wohl wieder dringend nöthig werden dürfte, ihn einer Irrenanftalt gu überantworten.

#### Die Bafferenoth im füdlichen Minois.

Rach ben letten Berichten von ben überschwemmten Diftriften ift bas Baf: fer feit geftern Abend um 12 Boll gefals Ien. Die Arbeiter ber Illinois-Central-Bahn haben ben Bahndamm an ber 79. Strage burchftochen, refp. ben porhanbenen Canal geöffnet, und beute Bor= mittag murbe auch an anberen Stellen ruftig gearbeitet, um dem Waffer Abflug au verichaffen.

Straken: Commiffar Burte mar mab rend mehrerer Stunden bes Tages an Ort und Stelle und traf Anordnungen, um die herrichende Calamitat fo fchnell als möglich zu befeitigen.

Es ift augenscheinlich, bag bie Gifen= bahn Gefellichaften einen großen Theil ber Schuld an ber Stauung bes Baffers gu tragen baben. Die Ubfluß-Canale find erftens in nicht genugenber Ungahl vorhanden und zweitens find fie entweber verstopft ober gu boch angebracht, fo bag 3. B. an manchen Stellen bas Baffer erft brei fuß hoch ftehen muß,

ehe überhaupt ein Abflug möglich ift. Anderseits ift tief liegenbes Land nn= genugend geichutt, fo bag fich icon bei einem gewöhnlichen Gemitterregen bas Baffer bort anjammelt. Um dem ab: gubelien murben beute mehrere hundert Sanbfade von ber Stadt aus nach ben überichmemmten Diftriften beforbert, um bie fcabhaften Stellen in ben gwar porhandenen, aber augerft primitiven Soubmehren auszubeffern.

Der angerichtete Schaben ift toloffal, abgejehen von bem unbehaglichen Gefühl, welches bei ben Bewohnern jenes Diftriftes felbit bann noch verhanben fein muß, wenn die birette Befahr bes Ertrintens bejeitigt ift. Um Deiften jammern aber bie Landfpeculanten, benn bas Beichaft in jener Begend ift im Laufe ber Boche auf Rull gefunten. Doch, was bes einen Unglud, ift bes anberen Glud, benn ber Strom ber Raufluftigen wentet fich jest naturges maß ben bober gelegenen Diftritten gu und bie bortigen Bauftellen fleigen im

#### Berwundet aufgefunden.

Der 33jahrige Gigarrenmacher Bilhelm Detles, wohnhaft 175 R. Days Str., murbe geftern Abend im Saufe Dto. 62 B. Abams. Str. mit einer fcmes ren Berletung an ber linten Ropfhälfte aufgefunden und mittelft Ambulangma= gens ins County-Dofpital gefcafft. Bie Detles ju ber lebensgefahrlichen Berletung gefommen ift, ift unbefannt.

Bejet bie Sountags-Beilage ber "Abendpop".

#### Dr. Part liefert fic aus.

Rury guvor, ehe Richter Lyon beute feine Situng vertagte, ericien Dr. Bart, ber befanntlich megen Schwindels unter Untlage fteht, und ftellte fich bem Richler gur Berfügung. Sein Fall mar geftern bereits aufgerufen und, ba er nicht er= fchienen war, feine Burgichaft für verfallen erflart worben. Der Doftor fagte heute, er fei auf Unrathen feines Unmaltes ausgeblieben, boch bente habe er geglaubt, es jei beffer, wenn er fich

Der Richter ordnete barauf an, bag neue Burgichaftspapiere ausgefertigt werben follten, und nachbem bies gefche= ben, burfte Bart wieder feiner Bege

#### Rury und Reu.

\* Augusta Rarach murbe gestern Albend unter ber Unflage verhaftet, im Saufe No. 128 G. Salfteb Str. einen Dandet mit alten Rleidern ohne behörd: lichen Erlaubnigichein gu betreiben. Da bie Ungeflagte angab, fie habe ihr Geicaft vertauft, murbe bas Berhor bes hufs weiterer Erhebungen auf ben 7. Juli verichoben.

\* Frau Julia Beterfon murbe von John McCoy, mahrend fie in ihrer Wohnung, Ro. 5 R. Green Str., fclafend am Divan lag, um ihre Baardaft im Betrage von \$32 beftohlen. Der Dieb murbe heute unter einer. Burg= chaft von \$500 bem Griminal : Bericht überantwortet.

\* Richter Tuthill fprach geftern bas Urtheil in bem von mehreren Grunbeigenthumern gegen bie Gubfeite Sochbahn ("Mulen LeBahn") eingeleiteten Scha-benersat=Brogeg. Der Schabenersat, welcher ben Rlagern jugefprochen murbe, beläuft fich auf zusammen \$13,707.09. Die es icheint, verlangen jeboch bie Rlager einen neuen Progef.

\* Leopold Bed, der als Berfaufer ber "Gudahn Bading Co. " in beren Filiale an der 16. und State=Str. angestellt war, ift megen angeblicher latterichlagung von \$800 verhaftet worben und fteht unter \$1500 Burgichaft.

\* Die "Central Glectric Light Co." hat neben bem Mar Rothichild gehöri= gen Grundftud, Do. 19 3. Ave., einen Schoruftein, 100 Fug hoch und 6 fuß im Durchmeffer, errichten laffen und be: abfichtigt, benfelben mit ihren Geuer= beerden gu verbinden. Gegen letteres bat Berr Rothidilb vor Richter Borton einen Ginhaltsbefehl erwirft.

\* Dr. 3. Sundam Anor, einer ber beichäftigften Mergte Chicagos, ftarb geftern Rachmittag nach furgem Rranten= lager in feiner Bobnung, Dto. 2227 Ca= lumet-Ave., an den Folgen einer Ertal-

Beftern murben Ligenfen fur 27 Dampfboote ausgestellt, welche am 4. Juli Bergnügungsfahrten unternehmen wollen. In der Ligens ift die Bahl ber Baffagiere, melde Die einzelnen Schiffe aufnehmen burfen genau angegeben und eine Strafe von \$100 foll jeben Rapitan

treffen, ber bieje Bahl überichreitet. \* Die hiefigen Bollbeamten beichlag= nahmten geftern eine Gendung von Ruriofitaten aus Berfien, bestebend in alten Mungen, Berlen, Bernfteinmaaren etc. im Gefammtwerth von \$200. Die Cachen find an Dt. Ananiaty, Do. 173 Babafh Ave. abreffirt und, ba biefer Berr fie für eine Cammlung bestimmt hat, fo merben Gie mahricheinlich wieber freigegeben merben.

\* Der Morbprozeg gegen Batrid Burft, ber feine Frau in fo fdredlicher Beife mit einem Deffer gerhadte, ift bis gum nachften Termin verschoben morden. Dahingegen wird ber Brogeg gegen ben ebenfalls bes an feiner Gattin begangenen Morbes angeflagten Unbrem Underfon morgen aufgerufen merben. Unberfon wird fich mahricheinlich bes Tobtichlags ichulbig betennen.

\* Die neulich von ber Boligei aus: gefprochene Bermuthung, bağ ber Brand in ber Reffelichmiebe pon Tobin & Samler burch ftreifenbe Arbeiter ver: urfacht morben fei, hat fich bis jest burch: aus nicht bestätigt.

\* Thomas DicDonald, Ro. 214 G. Green Str. mobnhaft, brobte, bie bei ihm Fwohnenbefarbige Laura Swift gu ericbieken. Als er besbalb verhaftet merben follte, mighandette er ben Boli: giften und murde beshalb heute um \$100 in Buge genommen.

\* Der fünite Jahrestag bes Befte: hens ber Sandfertigfeits : Goule in Glenwood murbe beute ebenbafelbit uns ter entsprechender Feierlichfeit begangen.

\* Arthur Rigbon, ein Reifenber ber Firma Manbel Bros., über beffen an: gebliche Beruntreuungen wir an anderer Stelle berichten, verzichtete heute vor Richter Inon auf ein Borverbor und murbe unter \$500 Burgichaft bem Gris minalgericht überantwortet. Rigbon behauptet, bağ fein überaus fcmales Gins tommen ihn gum Diebe gemacht habe.

\* Frau Mibor Dennis bat heute im Superior : Gericht um Scheibung von ihrem Gatten und die Erlaubnig, ihren Madden: Namen wieder annehmen gu burfen. Die Rlage lautete auf graus fame Behandlung und bie Beigerung, bie Bohnungsmiethe gu gahlen.

\* Begen eines bei Robert Martin, mobnhaft Do. 201 2B. Late Gtr. per: übten Ginbruches, murbe heute Edward Johnson unter einer Burgicaft von 8800 bem Criminal=Gerichte überwies

\* Der Broceg gegen bie ber Brand: ftiftung angetlagte Maub Sania, welcher beute hatte beginnen follen, murbe auf ben 11. Juli verfcoben.

#### Rinderranb behauptet.

fran Smeland erhebt ernfte Befculdigungen gegen einen Konftabler.

Richter Bater ließ heute einen Bor: führungsbefehl gegen ben Ronftabler Cramford und ben Movofaten Benry 2. Lee ausfertigen, weil beibe fich weigern, por Gericht gu ericheinen, um ihre Mus: fagen in bem von Frau Martina Smes land eingeleiteten Sabeas=Corpus=Ber= fahren zu machen.

Frau Smeland lebt von ihrem Gatten, ber fich feit etwa einem Jahre in Rem Dort aufhielt, getrennt. In ber vers gangenen Boche fam Smeland nach Chicago und erwirkte gegen feine Frau einen Saftbefehl megen unorbentlichen Betragens.

Conftabler Cramford führte ben Safts befehl aus, indem er, wie grau Smeland angibt, biefe fammt ihrem Rinbe in feine Wohnung nahm. Geit ber Beit bat bie Frau bas Rind nicht mehr gefehen und fie behauptet, Cramford, Lee und ibr Gatte hatten fich verichworen, ihr bas Rind gu rauben. Die bezügliche Ber= handlung wird am 1. Juli ftattfinden.

#### Gin prominenter Gefangener.

Bor Richter Collins murbe beute ber Berfuch gemacht, die Freilaffung von Thomas Ligenberg, eines Reffen bes verstorbenen Er= Prafidenten Denbrids, zu bemirten.

Der jungere Saling erwieberte bas Gener und vermundete Libenberg an ber Bufte. Letterer murbe verhaftet, ans getlagt und gegen Burgichaft in Freis heit gefest, worauf er fich nach Canaba begab, mas er um jo leichter thun tonnte, als fich bie für ihn geleiftete

Burgichaft als werthlos erwies. Ligenberg fieht unter ber Untlage bes versuchten Ginbruchs und bes Morb. angriffs. Um Abend bes 21. Juli v. 3. murbe er von G. C. Suling in bef: fen Bohnung, No. 3930 Grand Boules varb betroffen und foll auf Suling und beffen Cohn mehrere Revolverfcuffe abaefeuert haber.

Frau Bendrids, bie Wittme bes Er. Biceprafidenten, fandte bann \$1000 an einen hiefigen Abvotaten. Diefe Summe follte theils als Burgichaft, theils gur Bertheidigung des Ungeflagten verwendet merben. Ligenberg murbe fpater verhaftet und ausgeliefert und befindet fich feitbem im Gefängnig, ba bie Burgicaft nicht als hinreichend er-

Gein Bertheibiger bafirt ben Untrag auf Freilaffung, welcher heute verhans belt murbe, barauf, bag in ber Untlage Formfehler enthalten find. Der Rich: ter wird feine Enticheibang fpater abge-

Der Angetlagte wohnte fruber in Inbianapolis und betheiligte fich in hervors ragender Beije an ber Bolitit.

Er befleibete bie Stellung bes Bices Brafidenten eines Banfgeichafts nub marc einmal beinahe gum Bice : Gouver: neur von Indiana gemählt morben.

#### 3n's Bafement gefturgt.

Der ftabtifche Strafen : Infpector Harvey Dayharih gerieth heute Bormits tag vor bem Saufe Do. 65 G. Bater Str. mit einem Manne namens James Murnane in Streit und erhielt von Dies fem einen Stog vor die Bruft, in Folge beffen er acht Fuß tief in bas Rellers Los

cale des genannten Saujes fturgte. Danharich erlitt ichwere innerliche Berletungen und mußte nach bem County= Sospital gebracht merben. Gein Ungreifer murbe verhaftet und wird fich wegen gefährlichen Angriffes gu perantworten haben.

Gin Opfer bon Strafenraubern. In einem Brivatzimmer bes St. Lutas Sofpital liegt Robert Burns Butchinfon, ein 37 Jahre alter Mann, an ichmeren Ropfmunden in beinabe hoffnungslofem Buftanbe barnieber.

Bor brei Bochen noch mar Butdins fon ein lebensfroher, gefunder Mann. Er wohnte mit feiner Gattin und einem fleinen Göhuchen in bem Saufe Ro. 227 Lincoln Ave. 2m 7. Juni, Abende ge= gen 10 Uhr, fehrte er von ber Arbeit beim und murbe in ber Dabe bes Lins coln Bart pon Strakenraubern überfals len, bie ibn nieberichlugen, ibm feine Werthfachen abnahmen und ibn bann liegen liehen.

Sutchinfon foleppte fich fpater nach Saufe und verlor gleich barauf die Bes finnung. Er blutete aus mehren Ropf: munden und, obgleich im Laufe ber Racht fünf Mergte herbeigeholt murben, ges lang es doch nicht, ihn gur Befinnung gurudgurufen. Bis jum 26. bs. Dits. blieb ber Krante in feiner Bohnung, wurde aber bann auf Unrathen bet Mergte nach bem St. Lutas = Sofpital gebracht. Man glaubt, bag ein Splits ter ber Birnfchale fich gelöst hat und auf bas Gehirn brudte unb befürchtet eine Blutung, bie bes Dannes Tob berbeiführen burfte.

\* Die Brauerei , Bartholomae&Roes fing' ift ihren Collector Carl Thomas Mit ihm follen etwa \$180 fehlen, die er an verfloffenem Montag in ber Runbichaft erhoben hatte.

\* Gine Spezialjury entichieb heute, bag bie fechsjährige Rofa Fallahen nicht ber "Inbuftrial School für Girls" übermiejen merben, fonbern bei ber Frau Gara Ran verbleiben folle. Onfel bes Rindes, John Fallahen hatte ben Gerichten gegenüber ertfart, fich Rofa nicht in besten Banben bes

# MANDEL

117 - 123 State Str., durch bis Wabash 21ve.

3 große Verkäufe in 3 großen Stockwerken.

Zweiter Hlur.

| Sechs Dollar          | 00         |
|-----------------------|------------|
| Cream flanell Blazers |            |
| herunter auf          | W          |
|                       | und \$5.50 |
| Achtzehn Dollar       | 016        |
| Blazer Unzüge         | 2017       |
| herunter auf          | 416        |
| Künf Dollar           | 00 M       |
| Gingham Unzüge        | 3/ 3       |
| herunter auf          | AL.00      |
| Seche Dollar          | 00 PO      |
| Sateen Unzüge         | 23.0       |
| herunter auf          | Anoin A    |
|                       |            |

Vierter Hlur.

Wünf und fiebzig Cent. Muslin- und Cambric-Beinkleider für Damen ..... Gin Dollar fünfundzwanzig:

Und ber 4. Juli naht.

Muslin- und Cambric-Beinkleider für Damen ..... Gin Dollar fünfzig: Muslin= und Cambric-Beinkleider 800

für Damen..... Affe drei Sorten mit Stickereien, Forchon und Balencienne Spihen. Gin feines Jager von extra weiten Aummern.

Balement.

| 32 Zoll 30c                             | . 10 |
|-----------------------------------------|------|
| 32 Zoll, 30c<br>Bedford Cord Ginghams   | 150  |
| 3u                                      | w    |
| 5,000 Bards wurden verftauft am Montag. |      |



Souellauge mit Pullman Befitbufed Drawing Moon Schaftwagen, Dining Cars und Coaches neu-efter Confrenction, awichen Chicago und Bif-wantee und St. Paul und Minucapolis. Echneligige mit Bullman Beftibuled Draming tom Schlafwagen, Dining Car und Coaches neuefter Confiruction, gwifden Chicago und Milwautee und Affland und Dulath.

Durchfahrende Bullman Beftibuled Draw-ing Moom und Touriften Chlafwagen bia ber Brorthern Pacific Gifenbahn gwijchen Chicago und Bortland, Ore., und Tacoma, Wath. Bequeme Buge von und nach öftlichen, westlichen lord- und Central-Wisconfin Blagen, unnbertreff

Norde und Gentral-Wiscousin Platen, univertreff-inder Dienst von und machte unterhat, Jonad du Lac, Ofskofs, Necuad, Menatha, Chippewa Falls, Eau Claire, Juich, Wisk., und Fron-twood und Bessener, Wich. Wegen Lidets, Plate im Echlaswagen. Fahrbiäne und anderer Einzelbeiten fragt nach det Agenten der Lanten oder Canada. Etaaten oder Canada.

C. R. Minstie, Gen. Manager, Chicago, 3ft. 3. Dt. Dannafurb, General Betriebeleiter, St. Bant. Minu. S. E. Barlow, Betriebsleiter. Chicago. II. Jas. S. Pond. General Bassagter und Tidet Mgent. Chicago, Ju.



## BEST LINE St. Paul AND Minneapolis. 2 Trains Daily.

| Chicago & Alton-Grand Union Passenger Depet.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| * Daily. + Daily except Sunday.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leave.                                                                                  | Arrive. |  |  |  |
| Paside Vassibuled Express.  Kansas City & Denvar Vestibuled Limited Kansas City Colorado & Utah Express.  S. Josie Limibol.  S. Josie Limibol.  S. Josie Limibol.  S. Josie Limibol.  Springfield & St. Josie Day Express.  Byringfield & St. Josie Day Express.  Jollat & Dwich Accommodation. | 1.00 PM<br>6.00 PM<br>11.30 PM<br>11.00 AM<br>9.00 PM<br>9.00 AM<br>11.30 PM<br>5.05 PM | 8.45 AM |  |  |  |

# Norddeutscher Lloyd

Baltimore nach Bremen. 
 Claenburg,
 April 20.
 Junt,
 1.
 Juli,
 18.

 Presidente,
 Dai
 4.
 16.
 27.

 Ferfernhe,
 Dai
 4.
 16.
 22.

 Contigari,
 11.
 22.
 Eng.
 3.

 Breimate,
 18.
 29.
 10.

 Cora,
 25.
 Juli,
 6.
 12.

I. Cajate, \$60 bis \$90. 3wifdended, \$22.50. Munbreife: Billete ju comabigten Preifen. Die obigen Stahlbampfer find fammtlich neu, bon borgugricher Babart, und in allen Thailes bequem

igerichtet. Längs. 415—495 Juh. Breite 48 Puh. Mectrifde Beleuchtung in allen Näumen. Beitere Mustunft ertheilen bie General-Agenten, M. Chumader & Co., 5 S. Gay Str., Baltimore, Md. pher beren Bertveter im Intanbe. J. W. Eschenburg, 78 5th Ave., Chicago, IIL

Schiffsfarten illiner als irgent chreandere Gieldiendungen KOPPERL & HUNSBERGER

Norddeutscher Llond.

Rurge Relfegeit. Billige Dreife. OELRICHS & CO., No. 2 Bowling Green in Rew York M. CLAUSSENIUS & CO. Seneral-Mgentur für ben Weften. 80 Bifth Mbe. Chicago.

# Passagen

Europa in Cajute und 3mifdended.

Mer Gelb fparen will, fpreche bor bei ber alten bemabrten Firma C. B. Richard & Co.

General Passage-Agenten, 2ja118 62 Clark Str. (Gherman Sans).

#### Conntags offen bon 10 bis 12 Mhr. V STEAMERS.

Nach St. Josebh und Benton Harbor, anschließend an die Bandalia Kinie nach South Bend, kingansport. Terre Paute, Judianapolis und allen zwischenliegen-ben Buntten; sowie mit der E. & W. W. Bahn nach Geand Arbids, Detroit und stämntlichen Commer-deloris des nöchlichen Bildigans. Die eleganten Haffagter-Dampier, Soo Siths und "Offirage ber-lassen Spiego taglich um 9½ Uhr Morgens und 10 Uhr Kbends und machen Extrasabrten Sauftags und Sonntags um 1½ Uhr Kachu. Offices und Dock Kush Str. Brücke (Nordseite).

Zaglide Bate Greurflonen. Tägliche Lake Ercurgonen.

Kac St. Joseph und Beuton Parder, Wich. mit ben neuen Dampfern "Cito of Chicago" und "Chrora", den größten, schnellen und schäusten Dampfleisfen auf dem Richigan Ses.

Lidahrt 19% Uhr Morgens, Ankunft 8% Uhr Webends, 21 für die Kunnklahrt. Woladrt Somntags lo Uhr Morgens, Ankunft 10 Uhr Morgens, Ankunft 10 Uhr Kodmb. 3.1.50 für die Kunnklahrt. Woladrt Somkart Somkart auf uhr Anchu. Rumbfahrtskarte 21.00, geltig zur Kedelahrt die zum Prontag. Uhrlahrt jeden Webend mut 11½ Uhr. Grachum & Morton Trans. Co. Doct. Fuß von Waddaft Web., oder State Str. "Brüde.

Möchtet 3hr gute Kleiber tragen ?

Mind find Sie ein wenig Anapp au Geld? Mir maden herren-Rleider nach Mant fo billig wie die Billigften, und Gie tonnen bis Rieber in bichte Abgahungen begabten. Much baben wir fertige

Serren-Aleider, Damenchadels und Stoffe n. f. w. Hecker & Miesner; Simmer 43, 20. 175 Racate Str., Eds Monroe

Rehnt ben Glevator. Renes Abjahlungs:Gofdaft. Ceds Simmer Neuce üdzantungs-Germark. Sech Jemmer bolijüändy angefüllt mit eigantten Meideru, Früh-jahrs-Uedrigerin, Knodenkiehern. Damen-Jackel. Nübiette, Siebermaaren (Nagers Fabrikel). Stondah-ren, Chenille-Bortiered, irländische, engrische, saweiger und Brüffleir Gardinen. Areite abstats for nieden glei für Naar. Kommt und felt, was Ihr mit 30 Cit. die al ver Woog koufen Edmit. Zimmer Id ist. 163 G. Waldingson Str. Simmer Id ist. 25 Junemo. 14

## Dabel's Feigen=Caffee

Das befte und gefünbefte Frubftud für Rinber, Blutarme unb Rerveufdwache.

Pramirt auf allen Weltausftellungen. 1 4 Bfund Badden 5 Cents. Bu haben bei allen Grocers.

Connecticut Pies.

WACKER & BIRK
BREWING & MALTING CO.

Disc: 171 N. Bedy tained Cit. Sch Sebiane Cit.
Branker: 36. 771-187 N. Svillamed Cit.
Branker: 36. 771-187 N. Svillamed Cit.
Guesdett Re. 16-28 R. Subsess Cit.

Subsess Re. 16-28 R. Subsess Cit.

m noch Ceben in den Monat Juni zu bringen, offeriren wir einige wirkliche Bargains in Schuhen am Donnerstag, den 30. Juni. Bergeft nicht, nur für einen Zag!

## JOHN YORK,

777, 779, 781 S. HALSTED STR.



Damen-Schuhe. "Opera und Common Seufe". Longola oder Aid. Plain Toe und Pal. Tip. Cloth Lops und Pal. Tips. 21/2 bis 7. C. D. & E. Breiten. Bu \$1.69 Biffig au

Gine Baidfeife, Rein und Gefund.

Dusky Diamond' Theerfeife

Gefund, Angenehm, Reinigend.

Beilt Sprobe Sanbe, Bunben, Berbreunungen u. f. w

Entfernt und Beilt Couppen.

zu Cate Diem und Chicago.

Die noch übrigen Lotten in biefer popu-

laren Gubbinifion gu fehr niedrigen Breifen

und auf leichte Abzahlung.

140 Saufer fertig geftellt und bewohnt !

Lotten 25X125 Gif, mit Baffer.

Bürgerfteigen ac.

Lotten an Datbale Abe ......\$450

Lotten an Gletder Str ..... \$550

Bunf Jahre Beit. 6 Projent Binfen.

Monatlice Baffungen.

Mile Roten tonnen gu jeber beliebigen

Beit por bem Fälligfeitstermin bezahlt wer-

ben. Bir verweisen auf 250 Leute, melde

Lotten in biefer Gubbivifion gefauft haben.

Rebmt Clybourn Ave. : Rabelbahn; Gabr= aclb 5 Gts. jur Brandoffice.

Clybourn und Belmont Ave.

A. O. BOSWORTH.

Rordoft - Ede Madijon und LaSalle Str.

35 Minuten Sahrt bon der Stadt.

Tae herrliche

ELMHURST,

gelegen an ber Chicago & Rorthwestern Gifenbab : Lotten. \$150 bis \$200.

\$10.00 baar, \$1.00 per Wodje.

Reine Binfen berechuet.

Meine Zinsen versterener.
Abfract of Attie wird mit jeder Lot geliefert.
Köge geben vom Wells Str. Bahrhof ab um 2 Ubr Radmuttags.
Er freie Sonntags. Excurfion.
Altels in unferer Office.
Rault eine biefer Lotten im Chicagos ichonfter Borkekt. Odier gedaut und vertauft auf teichte Abgahlung.

CHENEY, DELANY & PADDOCK,

Rechtsanwälte.

Adolph 2. Benner,

Deutscher 21dvofat,

Bimmer 508, Chamber of Commerce Builbing.

140 Washington Str.

Batent: Unwalte.

WM. R. LOTZ. HARRY C. KENNEDY.

Ctablirt in Chicago feit 1885. Baten t-Mbbotat.

LOTZ & KENNEDY, Unwälte für amerikanlige und ausländische Patente, Zimmer 68 u. 70 Metropolitan Blod,

Wilhelm Vocke,

Rechtsanwalt,

Overnhaus Blad, Gde BBaibington n. Glart,

Ginziehungen von Erbschaften prompt lesorgt. in27,1i,14 JULIUS ANDREIE,

Deutfder Abbotat,

7 Learborn Cir. Mapl.
JHLIVE GOLDHER. JORN L. RODGERS.

Coldzier & Rodgers,

Machinen uwälts, Simmer 20 & 4 1 Wetropolitan Blad, Chicago R.-M.-Ode Banbolph und its Golis Gir.

MAX BEERHARDT, 143-148 B. Rediter Str., gegarber Unjoulte. Bedrum: 48 films Sick. Digital

501-504 UNITY BLDG., 77 Tearbern Cir.

fimmer 68 u. 70 mele Strafe, Chicago. Twaisabidoimo

805 TACOMA BLDG., Spifamibio

Bu bertaufen:

Satin Calf - Plain Toe und Tips, Rnopie, Schnuren und Congreg. Un

Berfauf" gu nur \$1.43.

fere \$2.00 Qualitat bei biejem "Gin- Tag-

Derfäumt diesen Verkauf nicht, denn es sind zwei der größten Bargains, die je in Schuhen offerirt wurden.

Zweiter Flur.

JOHN YORK,

777, 779, 781 S. Salfted Str.

#### Dentiche Arbeitelohne.

Aus 906 Städten und 924 Bereinen find für die foeben ericbienene Arbeitsftatiftit ber beutichen Gemertvereine für das Jahr 1891 Antworten auf die feitens ber Unwaltichaft ber Gemertbereine ergangenen Unfragen eingegangen. Da Dieje Stadte fich über bas gange Reich vertheilen und bie Ungaben nicht meniger als 16 Berufs. gruppen umfaffen, fo tann man mohl, ohne Wiberipruch erwarten gu burfen, behaupten, daß hier ein Material gefammelt worden ift, bas ein flaces und anichauliches Bild bon ber Lage ber beutichen Arbeiter gibt. Allerdings ift das Bild fehr wenig erfreulich; die absteigende Tendeng ber Löhne ift bei ber herrichenden Arbeitstrifis fast allgemein, benn nur in fieben Stadten find bie Löhne fteigend, in 229 find fie fal-Icnd, in 670 ftebend. Stehende Lohne bedeuten aber einen Riebergang ber wirthichaftlichen Lage, wenn die Lebensmittelpreise gleichzeitig wie 1891

Reben der Bohe des Lohnes und der Rauftraft feines Gelbesmerthes tom= men bei ber Beurtheilung der mirth= Schaftlichen Lage aber noch andere Fattoren in Betracht. Da ift zunächft die Regelmäßigteit bes Lohnes, bezw. 21r= beits-Berdienftes. Much damit fah es im Jahre 1891 fcblecht aus. In 216 Städten bon ben 906 in die Enquete einbegriffenen Orten herrichte mehr ober meniger lange andauernde Arbeitslofigfeit bezw. Arbeitsbeidrantung.

Rur in zwei Orten find die Lohne gestiegen, in 72 find fie gefallen, in 232 find fie fteben geblieben. Die Lebensmittelpreise find durchweg gesticgen, die Rauffraft bes Lohnes ift alfo Arbeitelofigfeit, Berfürzungen der Arbeitszeit compliciren bie Lage noch mehr, bie gerade in ben befannten Induftriecentren am ichwierigften ericheint. Denn Machen, Berlin, Breslau, Budaus Magbeburg, Dortmund, Duffeldorf, Duisburg, Erfurt, Effen, Heilbronn, Leipig, Magdeburg, Rurnberg, Oberbaufen, Steele, fammtlich Blate, Die burd ihre Majdineninduftrie herborragen, meifen ein Fallen ber Löhne

Rur 211 Orte von den 306 Ctab. ten, aus benen Berichte porliegen, hatten andauernde Beichäftigung. Die geitweifen Arbeitsbeichrantungen und bie vollständige Arbeitslofigfeit geminnen eine bedenfliche Musbehnung. Es werden Arbeitsbeschränkungen für 20, 22, 24, 26, 50, ja für 52 Bochen, alfo für bas gange Jahr gemelbet, und in 30 Orten trat geitweise vollständige Arheitsläfigfeit ein. Rur in einem Falle maren Arbeitsftreitigfeiten berer liriache.

Bei ben weiteren 15 Berufsarten ber Statistit lagen Die Berhaltniffe nicht beffer, fondern ichlimmer. Denn 11 bon ben 16 im Bangen behandelten Berufsgruppen hatten überhaupt fein Steiger ber Löhne gu bergeichnen. Um trau-(Nachfolger von Deland & Galyman.) Simmer 34 und 35, 115 Dearborn Str. Montag Abenos offen bis 9 Uhr. riaften fieht es bei den Berg= und Grubenarbeitern aus. Bon 24 Ortsbereinen tonftatiren 16 ein Fallen, 8 ein Stebenbleiben der Löhne. Auch ber große Gewertverein der Fabrit- und handarbeiter, ber Berichte aus 129 Ortsbereinen bergeichnet, tonftatirt ein Steigen ber Löhne in 2, ein Fallen in 23, ein Stehenbleiben in 104 fallen.

Dag die Stimmung ber Arbeiter bei biefer Sachlage feine rofige ift, ericheint felbftverftandlich. Gie tommt in ben beigefügten allgemeinen Bemertungen ju theilweise braftifchen, in ben meiften Fällen mit genauen Biffern belegtem Ausbrud. Go ichreibt ein Berliner Majdinenbauer: "Gine Familie bon fünf Röpfen braucht bie Woche Roftgeld 15 Mart, Miethe 5,50 Dt., Raffenbeitrage 1,68 Dt., Steuer 0,46 DR., Beitung und fonftige Lefture 0,35 M., Betleidung und Untoften 4 Dl., gufammen 26,99 Dt., für das Jahr 1403,48 D." Die Ginnahmen betragen bei an-Dauernber Arbeit 1040 DR.

Gin Berliner Bauhandwerter fchreibt: "Ein Maurer ober Bimmermann berbient abzüglich der Regen- und Frost-tage im Jahre 1050 M. Gine Familie bon fieben Ropfen verbraucht jahrlich: Lebensunterhalt 832 DR., Diethe 270 M., Steuern und Beitrage 49 M. Rleibung 2c. 100 M. (nothdürftig) -1250 DR. Der Musfall muß burch Ber-Dienft ber Frau, Raben oder Aufwartebienfte gebedt merben."

Die beiden Genannten bleiben, und

ter einem Erlanger Maurer gurud. Derfelbe fchreibt: "Ueber Lohn- und Berbrauchsberhaltniffe führe ich genau Buch. Meine Familie besteht außer mir und meiner Frau aus fünf Rinbern im Alter von 3, 5, 7, 9 und 12 Jahren. Durch Arbeiten in einem Steinbruch berbiene ich 965 Mf. (Anbere Arbeiter berdienen 750 bis 780 Dt.) Gebraucht habe ich im felbigen Jahre für fämmtliche Lebensmittel 989 DR., und ba lebten wir noch genau. Gur Rleidung und Bafche brauchten wir 236, für Schubwaaren 122, für Bier 116, für Brennmaterial 49, für Miethe 120 M., das find gufammen 1632 Mart. Um den Ausfall bon 667 Dt. gu beden, muffen meine Frau und Rinder noch jährlich fo viel bagu ber-

Ebenso wie im Norben und Guben. lann im Often und Weften ber Arbeiter allein feine Familie nicht ernabren. Co ichreibt ein Dafdinenbauer aus Danjig: "Durch die im borigen Jahre 1890) in ber toniglichen Gemehrfabrit porgenommene Entlaffung fammtlicher Arbeiter (ca. 3000 aller Berufe) wurben bie Lohne, bie an und für fich in ben Brivatwertstätten am niebrigften itanden, durch bas Daffenangebot bon Arbeitern noch mehr heruntergebrudt. Bu den immer noch fteigenden Lebensmittelpreifen fteht bas in teinem Berhältniß. Den durchichnittlichen Berbrauch einer Arbeiterfamilie von vier Ropfen tann man für Lebensmittel auf 14 Mart wöchentlich festjegen, und tine einigermaßen anftandige Wohnung toftet 15 bis 16 Mart Miethe pro Dionat."

Das macht für Lebensmittel und Bohnung im Minimum 900 Mart, ber Berdienft wird im Maximum auf 675

M. angegeben. Und im Weften? Mus Effen berichtet ein Daichinenbauer: "Gine Familie mit 4 Röpfen verdient jabrlich 1123 DR. und gahlt für Miethe 165 Dt., Lebensmittel 790-800 Dt., Gleidungsftiide und Saushaltungsgegenstande 200 M., Steuern 27 M., Berfiche-tungsbeitrage 78,42 M. Ergibt ein Defigit bon 127,42 M. bei ber Beschränkung aller nicht absolut nothwenbigen Musgaben".

Eines Rommentares bedürfen Diefe Beispiele nicht. "Der Rothstand," ben Berr bon Capribi im bergangenen Cabre nicht finden tonnte, ift bier gifermäßig nachgewiefen.

#### Die Republica Transatlantica

Ueber die Beidichte ber furglebigen fübameritanischen Republit und ebemaligen brafilianischen Proving Matte Groffo, Die fich bom Mutterlande losgeriffen und unter bem Ramen "Republica Transatlantica" ihre Celb. ftanbigfeit proclamirt bat, ichreibt man ber "Roln. Beitung" aus Borto Mle. gre: Ein brafilianische Officier, ber Oberst Joan da Gilva Barbosa, murde wegen Theilnahme an irgend einer revolutionaren Bewegung in Die zweite Rlaffe und nach Matto Groffo perfett. Mus Rache und Merger megen bes ihm nach feiner Unficht angethanen Unrechte versuchte er, in Matto Groffo bas Dilitar aufzuwiegeln. Diefer Berfuch if bem Abenteurer wenigftens theilweife gelungen. Er zettelte eine Revolution an und erflarte unter bem Ramen "Renatürlich bon bem founerinen Rolfe jum Brafidenten mablen und macht bann mehrere andere Officiere gu Diniftern.

Die Fahne bat bier blaue Eden, einen gelben Stern in ber Mitte, ber einem grünen Biered um: geben ift. Matto Groffo ift nur gu reichen. Infolge beffen find auch die erften Radrichten über Montevideo getommen. Der erfte brafilianische Dampfer "Diamantino", ber bon Montevibeo über Mumpcao nach Matte Groffo fuhr, murbe am fort Coimbra bon ben aufftanbijden Colbaten mit Rugeln empfangen. Der Dambfer mußte umfehren, feste jedoch in Mfjumpcao ben General Embant und andere brafilianifche Bundesbeamte ans Land. Die Bundesregierung ftellt bie Cache möglichft harmlos bin, gibt jedoch gu, bag es in mehreren Orten gu bewaffneten Ausschreitungen gegen bie Politil Floriano Beirotos gekommen fei. Die Stadt Cupaba murbe pon über 1000 Bewaffneten eingenommen und die Streitfrafte bes Bovernadors Quis Benedito im Kriegsarfenal eingeschloffen. Benedito fab fich fclieglich gezwungen, feine Regierung an eine ber aus brei Männern bestehende Junta abzutreten.

Diernach ift anzunehmen, dag augenblidlich zwei Regierungen in Matte Groffo nebeneinander befteben. Berichte laffen ertennen, bag bas Dilitar uneinig ift und vollfommene Anardie herricht. Borausfichtlich wird baber die Berrlichfeit bes Berrn Barboja nicht lange bauern.

Ueber ben weiteren Berlauf bes Aufftandes idreibt man aus Rio be 3a. neiro: Oberft Barbofa und feine Mufrührer find burch einen Theil ber Truppen und bie aus ber Bevolterung gebilbeten freiwilligen Bataillone gur Unterwerfung gezwungen worben. Biel Blut icheint nicht babei gefloffen gu fein. Gin provijorijder Bouverneur ift eingesett worden, und es barf nunmehr erwartet werden, daß der von der Centralregierung bingefandte Militarcommandant General Embant, welcher nach Montevideo gurudgetehrt mar, bald fein Umt antreten wird.

Ingwifden war eine militarifche Erpedition nach Matto Groffo ausgerüftet worden, ba aber bas Rriegsfdiff "Solimoes" untergegangen und faft feine gange Bejagung ertrunten ift, fo icheint bas weitere Borgeben vorläufig eingeftellt worden gu fein.

#### Unfer Sandel mit Megito.

Rad ben officiellen Berichten bes ameritanischen Conjuls in Mexito betrug die Ginfuhr nordameritanifder Die beiden Genannten bleiben, und Exzeugniffe im Jahre 1870 74 Milio-bas ist gewiß höchst daratteristisch, in nen Dollars, bagegen im Jahre 1890 ihren Ansgaben trop der Grafikabi bin- 29 Millionen. iomit eine 4fache Steise-

rung in einem Decennium. Diefe bermehrte Ginfuhr ift vorzugsweise ben in biefem Beitraum geschaffenen neuen Gifenbahnberbindungen zu verdanken. Der Weg bon Merito über El Bajo ift in Berbinbung mit ber South Bacific-Bahn die gerade Linie nach San Francisco, mahrend man über ben Gaglepag ober Bredras Regras bie Mittelitaaten, Chicago u. f. w. am ichnellften erreicht, und die Rational-Bahn über Larebo. San Antonio, Rem Orleans, Die Rei-

fenden in 5 Tagen nach New Port

bringt. Die Bemühungen ber Ber. Staaten, neue Abjaggebiete für den Ueberichuß ihrer induftriellen und landwirthichaftlichen Production ju fcaffen, hat auch jur Abhaltung des Panameritanischen Congreffes im vorigen Jahre geführt, und als greifbares Rejultat biefes Congreffes ift die Errichtung eines allgemeinen Informations-Bureaus in Wafhington angufeben, welches auf Roften berichiebenet Ctaaten errichtet und unterhalten wird.

Dasfelbe ift berbunden mit einer Ausstellung folder Rohproducte, die fich zur Ausfuhr aus ben füdlichen Staaten eignen und wornber die ge= neuesten Informationen gegeben werben, ebenfo über die fonftigen Silfsquellen diefer Lander, fiber Deren Bobenverhaltniffe, Bollfragen, Rechtsfous, Erport und Import, Berbinbungen dahin und im Innern u. f. w. Alle Ausfünfte werden mit ber größten Bereitwilligfeit gegeben.

Unfere Großinduftriellen unterftugen bieje Beftebungen ber Regierung burch die Aussendung gahlreicher Agenten, bie mit reichen Muftercollectionen 3-4 berichiedener Fabriten, mit borguglich illustrirten Ratalogen in fpanischer Sprache ausgerüftet, feit einer Reibe bon Jahren gang Gilbamerita bereifen. Es fieht feft, daß bieje Meijen geschäftlich bon großem Erfolg gemefen find. Die im Allgemeinen technifch gut bergeftellten Waaren finden fetbit bei boberen Preisen fteigenden Abjag. Es ift taum glaublich, wie rafch alte Induftriezweige Europas durch diefen neuen Concurrenten aus ben Gud-Umerifanifden Martten berbrangt merben, jum Theil icon verdrängt morden find, und auch die beutiche Majdinen=, Gifen=, Tertil- und Uhren-Induftrie fann bierbon ergählen.

Borübergebende Rrifen politifchen ober finanziellen Urfprungs gleichen fich berhaltnigmäßig rafch wieber aus, bas beweifen uns die Rriege und Revolutionen von Chili, Beru, Megito. Das lett ermahnte Land hat bor bee rangonichen Intervention verberbliche Burgerfriege und nach berfelben tiefgebende Ericutterungen burchaumachen gehabt, allein eine Beriode bes Friedens bon 20 Nahren ift biureichend gewefen, um die Ginbuge am Rational=Bermogen nicht nur auszugleichen, fondern eine Mera ber allgemeinen Entwidelung und bes Boblitandes herbeiguführen.

#### Mbenteurer und Ginfiedler.

Die fonnenumglangten Cohne bes Bluds, die in tollem Wetten und Jagen bie goldene Braut gefreit haben, fie merden bon aller Welt begafft und bon Bielen mit Reid und Merger über berfehlten eigenen Beruf angestaunt, aber die ungleich größere Bahl Jener, publica Transatlantica" bie Unabhan bie rechts und links von Fortunas aigfeit bes Staates. Er felbit ließ fic Gunftlingen auf ber Gludsjagd vom Bierde fturgen und den Athem verl lange che fie das beigerfehnte Biel erreicht, mirb bom großen Saufen nur auf Augenblide gewahrt und ift ichnell genug verichollen! Giner diejer Letteren mar Roicob Underwood, beffen Leiche fürglich in einer elenden Gutte unfern ber Dundung ber Dalton-Thalidlucht Schiff den Rio La Plata binauf ju er: im nordweftlichen Theile des californis ichen Counins Pomona bon einigen Jägern gefunden murde, eine Beute

ungahliger Fliegen. Underwoods Leben mar eine Rette mertwürdiger Wechselfalle. Un feiner Wiege machte ber Reichthum und fandte ibn in golbener Rüftung binaus jum großen Wettfampf. 1820 in England bon reichen Eltern geboren, bie es ihm im gewöhnlichen Ginne bes Bortes an nichts fehlen liegen, fludirte er eine Beitlang an ber Uniberfitat Cambridge und tam 1843 mit einem iconen Ra-Dital nach Amerita. Dier eröffnete er in Buffalo, R. D., bas bamals noch eine febr jungfräuliche Stadt mar, ein Stiefelfabritationsgeichaft, und mehrere Jahre lang ging es flott mit ihm aufwärts. Er genoß die Freundichaft bon Mannern, wie der Brafibent Dillard Willmore und Dean Richmond und war in ber Palaftwohnung von Lewis Mllen, einem Ontel bon Grover Clebeland, ein häufiger und gern gefehener

Aber Gott Amor spielte zweimal in feinem Leben eine berhangnigvolle Rolle. Um 1849 herum hatte Undermood in Buffalo eine Liebesaffaire, bie nicht nur fein Geschäft, fonbern auch feinen gesellicaftlichen Ruf vernichtete, und über bie er andersmo fich niemals, auch ben beften Freunden gegenüber, ausiprechen mollte. Er wandte fich nach Chicago, bas ebenfalls noch eine jungfräuliche und febr regfame fleine Stadt mar, berlegte fich auf bie Bauftellen-Speculation, und boch flieg wieber bie Bagichale feines Gludes. Ber weiß, was in ber Gartenftabt noch aus ihm geworden mare, wenn ihm nicht etwa bas große Feuer ober bas ichlechte Maffer ober Billie Tascott ober bie Rabelbahn ben Lebensfaben borgeitig burdidnitten batte! Aber bamals badte ibn, wie fo manchen Anbern, bas Goldfieber, und er machte fich nach Californien auf. Schredlich hatte er in ben Bochen feiner Reife über Die Prarien an Sunger und Durft gu leiben, bis er feinen Bestimmungsort erreichte, und wei Jahre hindurch war er frant bon

ben ausgestanbenen Beidwerben. Indeg ergielte er mit Goldgraberei binnen 4 3abren \$75,000; biefe berlor er aber wieber binnen brei Monaten, gleichfalls beim Goldfuchen. Run ging er nach San Francisco, warf fich wieber auf Grunbeigenthumsgefchafte und hatte 1871 ein Bermögen bon mehr als \$150,000.

Alio wieder fand er auf ber erften

#### Anzeigen-Annahmestellen.

#### Rordfeite:

Max Comeling, Apothefer, 200 Well Str. Engle Pharmach, 115 Cipbourn M ve., Ede Law-rabre Str.

rabre Str.
G. Weber, Motheter, 445 A. ClartStr., CdeDivision.
E. D. dante, Motheter 80 D. Chicago Ave.
Hete. Schmeiling, Apotheter, 500 Mells Str., CobChiller.
Gem. Schmeiling, Apotheter, 500 Mells Str.,
H. hutter, Motheter, 825 Palfieb Str., nahe
ventre, nid Larrabre n. Division etc.
Prit Brumpoff, Apotheter, Sche Rorth und Dudjon.
Med. F. O. Mhlborn, Apothefer, Gde Wells u. Dibi-

Benry Beinhardt, Apotheter, 91 Bistonfin Stz. C. F. Bafeler, Apothefer, 357 Cebgmid Str. und G. Ht. Jacobion, Apotheter, Rorth Abe, und Or-Garb Str.
Clos u. Miners, Abothefer, Clart u. Centre Str.
Chas. F Biaunftet, Apothefer, Bullevne Pfo und Auft Str. und Anih Str. Deurn Goen, Apothefer, (Clart Gir. u. Rorth Ave. Dr. & B. Michter. Apothefer, Inf Hullerton Ave. Dr. Reliner, Apothefer, Larradee u. Bladhamistr.

#### Beffette:

P. J. Lichtenberg, Apotheker, 838 Milwanker www. Ede Division Str. L. Wolfersborf, Apotheker, 171 Blue Island Ave. L. Bauer, 222 Setter Abe. Ede 19. Str. Henry Chesber. Apotheker, 433 Milwanker Ave., Ede Chicago Ave. Sete Chicago Ave. Dito G. Saller, Apothefer, Ede Mitwaufer und Borth Aves. Cito J. Sartwig, Avothefer, 1570 Milmaufer Ave. Sche Beitern Abe. Ein: Chutige, Apothefer, 918 M. North Ave. Dindelhy Stangebr, Apothefer, 841 M. Divifion Cit., Cafe Malphenan Ave. J. B. Meer, Spothefer, Edi Lafe Str. und Bryan

Langes Apothefe, 675 29. Bate Gir., Grie Moob Girafe. E. B. Alinkowskröm, Apotheter. 477 W. Divifton M. Rafziger, Apotheter. Ede LB. Divifton und Wood wir. E. Beheend, Apotheter. 800 und 802 G. Datfteb

Str. Gde Canulport Mve. 3. 3. Schimet, Apothetec, 547 Blue Island Mve., wde in Ste. Ray geibenreich, Apotheter, 800 ED. 21. Str., Ede Emil Bifdet, Apotheter. 631 Centre Mbe., Gde 19. R. Beneich, Apathefer, Gde 1g. Str. und Daben 3. B. Bahlicid, Apothefer, Dilmaufee u. Center

Gagle Bharmach, Milwaufee Une. u. Roble Ctr. A. J. Berger, Apotheter, 1438 Mitmandre Ava.
6. J. Acabaum, Apotheter, 361 Blue Island Ab.
6. Substantia Gr., Apotheter, 21, 120 Ballina Str.
75. Wrede, Apotheter, 2831 W. Chicago Ave., Ede

Undie Str. Mothefer, 1061-1063 Milwaufer Av. M. Mofenhaus, whothefer, Afhland u. North Ave. Phenix Pharmach, 450 UN Madifon Str. Chaile Pharmach, 450 UN Madifon Str. Chaile Hag. Westerer, 370 UN 14. Str. L. M. Truchl, 204 S. Dulfted Str., Ede Parrifon. L. Brünklan. Mpothefer, Avery u. Meftern Avell. E. Brünklan. Mpothefer, Avery Ave. U. Martinost, Indiana Mood & Coat Co., 917 Sine Jisand Ave.

#### Gabfeite:

Dite Golgan, Apotheter, Gde 22. Gtr. unb Arches Ane Meine und Wigman, Abotheter, Cde 25. und Janlina Str. und 35. Str. und Archer Aive. T. W. Trimen, Abotheter, 302 Wadalh Ave., Ede

Darmon Court. B. B. Forthehe, Avotheter, 2100 Stale Str. J. B. Porthehe, Avotheter, 629 31. Str. 49. R. Hibben, Apotheter, 420 35. Str. 49. R. Hibben, Apotheter, 430 35. Str. 49. R. Hibben, Apotheter, Eds S. Clast Str. und Archer Abe. Budolph B. Braun, Apothefer, 3100 Wentworth Abc., Gde 31. Str. Mogerg & Ring, Apothelen, 258 21. Str., Ede P. Bienede, Mpotheter, Ede Wentworth Mbe. und 3ulius Cunradi, Apothefer, 2004 Archer Abe.

Gede Deering Str. Worthefer, Rorboft-Ede 35. und valled Sir. Apotheter, 5100 Alfiland Abe. Et. T. Kreitering, Abotheter, M. und Halled St. G. G. Rreyfter, Apotheter, 2514 Cottage Prope-

Ander Steiner Motbeter. 44. und Halled Str. Bing & Co., Apotbeter. 43. und Montworth And. Bendevard Phaemach, 3400 S. dafres Str. Bendevard Phaemach, 3500 S. dafres Str. Bellace St. Apotbeter. Tool Wallace Str. Bellace St. Phaemach, 32. und Wallace Str. Bedre Kriesling, 1136 63. Str. Chao. Kunradi, Apotheter, 3815 Archer Abe.

#### Late Biem:

2f. 6. Runing, Apotheter, 1800 R. Afblanb Mbe. Beo. Onber, Apotheler, 723 Sheffielb Mbe. 281bert Gorges, Apotheler, Lincoln und Belmont Aue.

B. Podt, 861 Lincoln Ave.
Chas Sirids, Apothefer. In Belmont Ave.
G. Sabids, 1036 Belmont Ave.
Berlant & Browns, Anothefer, 1152 Vincoln Ave.
T. Balentin, 1239 R. Ajhland Ave.

Staffel jum Millionar. Er fanb es angezeigt, fich einen Augenblid auf feinen Lorbeeren auszuruhen, und machte eine Europareife. Auf feiner Rudfahrt verliebte er fich Anall und Fall in eine junge Wittwe und heirathete fie in new nort fofort: ber Priefter betam \$800 Trauungsgebilhr. Rach vier Monaten cood batte bas Baar einen ichredlichen Streit und Underwood gab feiner Gattin \$40,000, bamit fie ihn berlieg. Sein übriges Gelb legte er in Bergmerten in Revada an - und berlor Mues. Rivei ober brei Jahre lang lebte er als Bettler bon ber Boblthatigfeit feiner inglifden Freunde. Bieder erwarb er itma \$15,000 mit Grundeigenthumsjefdäften in Los Angeles - es mar bas lette Lächeln bes Glüdes. Er berfor Alles wieber mit Bergwerten in Tom bit one, Ar., daß fich thatfadich als der "Grabftein" feiner Carriere

Berbittert gegen bie Belt und bie Menschheit, führte er in ben letten 10 ahren fein Leben als gerlumpter Ginfebler mit bem Bertauf bon gufammenjejuchtem Brennholg, und bor gwei Sahren machte er fich feinen eigenen Barg. Er ift nur Giner aus einem rroken Scere!

Rürglich ift im Diftrictgerichte von Fairbault-County in Minnefota eine Chabenerfattlage ber Lehrerin Grl. Lent gegen bie Eltern eines ihrer Schuler mit Ramen Carfens jur Enticheibung gebracht worden, die im gangen füblichen Theile jenes Staates bas größte Auffeben erregt bat. Go wurden ber Lehrerin \$14,000 Entidabigung jugefprochen. Sie hatte Carfens eine verdiente, nicht allgu frence Bitchtigung angebeihen laffen und mon barauf von ben Eltern bes Rnaben fo brutal mighanbelt worben, bag fie auf Lebensbauer forperlich und geiftig binfällig bleiben wird. Die Sympathien waren auf Ceiten ber Lehrerin und tie Cariens bemühten tich vergebens, jw beweisen, daß ihr Borgeben gegen die Lebrerin unter ben Umftanben gerechtfertigt geweien fei. Die Lehrerin gebenft noch einen Criminalproces gegen bas Carfen'iche Chepaar anhängig ju maden.

Die "Abendyoft" bemibt fic, int ben bentbar niedeigken Beels ein möglichft guges Blatt ju liefeen. Beel it bon Anfang am ihre einzige Concurrenzwaffe gewofen.

ficest oft naher über und. als wir abnen. Es ist weit tälblichen anzunehmen, er lei is der Alde, wenn wir netwolf fird, uit diese Gedanfen zu verlachen. Borticht ist eine Augend, meine ber Nedrygab der Bleiche mehr ober minder abgeit. Befinnert geifallend ist die Eugend, meine ber Nedrygab der Bleichen erfülletung "fin nichts zu machen. Ein, zeinstrügges" Untwohlfein ist dunfig der Borbote der Ertwokeners Frankleit, weich ist ihren hährene fintwickellungsfiadien lehr diede in ihren hährene fintwickellungsfiadien lehr diede in ihren hährene fintwickellungsfiadien lehr die in dem pfinden einer Frankleit. Bich dem ausgestäder die eine Krankleit licher, todbringend werkt. Bach dem ausgesichten der Parfinentia, wie Riefen und leichter Gottiellreit gelofgt den fabrischer Jeite maa solocit zu Gottellreit und fich werticht wecht, dass der die Verleitung der der ist der Verleitung der der in der die Verleitung der der in Bed Bitters auch gesen Ralanta, Kernfahrung der der Verleitung der Verleitung der der Verleitung der Verleitung

#### Abendpost.

Erfceint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. .Abenbpoft" : Gebaube . . . . . 203 Fifth Avo. Swifden Monrot unb Mooms Gtr.

> CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

| Breis febe Rummer 1 Cent                                    |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Preis ber Sonntagsbeilage 2 Cents                           |   |
| Durch unfere Trager frei in's Saus geliefert wodentlich     | ı |
| Jöhrlich, im Boraus bezahlt, in den Ber. Staaten, portofrei |   |
|                                                             |   |

Rebatteur: Frit Glogauer.

Radbem die Anarchie in ber Rechtspflege eingeriffen ift, braucht man fich nicht barüber gu munbern, bag fie in ben Bec. Staaten auch auf anberen Bebieten Fuß gu faffen beginnt. In Somefteab, Ba., mo die Gifen: und Stahlwerfe bes vielfachen Dillionars und Arbeiterfreundes Carnegie gelegen find, bereitet fich ein Schaufpiel vor, bas an "bie faiferlofe, die fcredliche Beit" im mittelalterlichen Deutschland erinnert. Biertaufend Arbeiter find entschloffen, ber ihnen angekundigten Lobnberabsetzung, welche in einzelnen Fällen 50 bis 69 Brocent betragen foll, Wiberftand gu leiften. Auf ber anderen Seite hat bie Gefellicaft, fur bie fie bisher thatig waren, alle erdentbaren Bortehrungen getroffen, ben erwarteten Ungriff abgufdlagen. Die Berte, melche 400 Acres bebeden, find mit einem neun guß boben Baune umgeben worden, auf beffen Gpipe brei Reihen Stachelbraht angebracht find. Lettere fteben mit einer ftarten elettrifchen Batterie in Berbindung und fonnen fo fcarf "gelaben" merben, bag Riemanb fie anfaffen tann. 3m Innern bes Behöftes find Gas: und Bafferrohren gelegt, bie gegebenen Falls bagu benubt werden follen, einen talten ober beigen Bafferftrahl von 400 Pfund Drud auf bie Sturmenden ju fchleubern. Die Gifenbahn=Station ift mit ben Berten burch einen verbedten Bang verbunden worben, bamit bie friich antommenben Arbeiter ungefeben und ungefährbet in bas Gehöft gebracht merben tonnen. Much find Borrathe fur mehrere Bochen angehäuft und Wohnhäufer, Gartuchen, Waschanstalten u. f. w. eingerichtet worben, fo bag bie "Belagerten" feine Doth gu leiben brauchen. In biefer Feftung foll bie Arbeit trot bes Mus: ftanbes fortgefett merben.

Dag biefe Borfichtsmagregeln nothig find, wird fich fchwer beweifen laffen. Allerbings geben bie Arbeiter gu, bag fie entschloffen find, bie "Gcabs" mit Be: walt zu vertreiben, aber mo bleibt ber Staat, beffen Bflicht es ift, die burgerliche Rube aufrecht ju erhalten und Wes malithaten zu verhindern? Wenn es in Someftead wirtlich jum Cturm auf bie Carnegie'ichen Werte und gum Blutper= gießen fommt, fo merben Die Unterneh= mer minbeftens ebenfoviel foulb bar= an fein, wie bie Arbeiter. Denn ihre Bortebrungen weisen barauf bin, bag fie nicht ben Schut ber Beborben anrufen, fondern fich nach Art ber feubalen Barone felbft helfen wollen. Inbem fie fich über bie Gefete ftellen, forbern fie bie Arbeiter geradezu heraus, es mit einer "Rraftprobe" ber robesten Urt gu persuchen. Freilich haben bie Union= leute fein Recht, nachbem fie felbft bie mit Gewalt von berfelben abzuhalten, aber ber Ctaat Bennfulvanien ift boch mahrlich noch ftart genug, um fie nothi= gen Falles in Ordnung gu halten. nicht anzunehmen, baß fie gutlichen Bor= ftellungen Gebor geben und pon ber Musführung ihrer Drohungen Abftanb nehmen murben, wenn bie Unter: nehmer fich erboten, ben Streitfall burch ein unparteiifches Schiedsgericht folich= ten gu laffen? Bum Minbejten follte boch eine friedliche Beilegung ver ju cht werben, ehe man Festungen baut. Das Fauftrecht und bie Unarchie einreifen gu laffen, ift ebenjo wenig im Intreeffe ber Unternehmer, wie in bem ber Arveiter. Beibe Theile fteben fich im Frieden bef= fer, als im Rriege.

Dem Bechfel ber Beiten fcheint die Prohibitionspartei am wenigsten un= terworfen ju fein. Gie halt ihre Da= tionalconvention jedesmal in einer andes ren Stabt ab, aber obwohl vier Jahre amifchen jeber Bufammentunft liegen, tauchen immer wieber biefelben Ramen und Diefelben Befichter auf. Wie viele neue Manner" find nicht vor einigen Wochen in Minneapolis und Chicago por bie Deffentlichkeit getreten! Die Führerichaft in beiben Barteien mar augenscheinlich in gang andere Sande übergegangen. Leute wie Depem und Whitney waren ja auch früher nicht un= bekannt, aber nie guvor hatte man fie in ber Rolle pon "Brafibentenmachern" erblidt. Ihre Erfolgicaft feste fich ebenfalls jum größten Theile aus Mannern gufammen, bie fich als fogenannte Fachpolititer noch feinen Ramen macht hatten. Die eigentlichen Meifter bes Sandwerts wurben auf beiben Conventionen von ben Lehrlingen in ben Dintergrund gebrangt.

Gine folge bittere Entiaufdung brauchen bie alten Probibitionsführer nicht gu befürchten. Da fie immer noch benjelben Text gu berfelben Delobie fingen, wie por vier, acht, gwölf ober fechsgehn Jahren, jo fonnen fie fic meder in ben Worten noch in ben Tonen De greifen. Bahrenb ringsumber alles na veranpert, find fie in ber Ericeinun= gen. Klucht ber einzige rubenbe Bunft, Mn ihnen prallt jebe Beweisführung ab nie die Woge am Felfen. Gie find nicht ju wiberzulegen, weil fie überhaupt nicht auboren. Für fie gibt es nur eine Grundurfache aller gejellichaftlichen und Rantlichen Uebel, und die nennen fie Rum". Es liegt baber auf ber Sanb, baf fie auch im Befige bes einzigen Beil: mittels find, und bas haben fie "Probis bition" getauft. Da fie alfo ben Stein ber Beifen gefunben haben, fo finb fie mit fich felbit gufrieben, germartern ihr Behirn nicht mit anftrengenbem Rachbenten und bleiben trop vorgerudter Jahre owig jung!

Bie biefe Leute mit ihrem einformis | bisher nicht ibentificirt werben.

gen Gingfang bem Lanbe jemals gefähr: lich werben tonnten, mare fcmer gu perfteben, wenn man nicht mußte, baß ber unermüblich nieberfallenbe Baffers tropfen Schlieglich auch ben barteften Stein aushöhlt. Gie wieberholten ihre faliden Behauptungen fo hartnadig und fo oft, bag fie gulett Ginbrud machten. Indeg mar biefer Ginbrud nicht tief genug, als bag er nicht wieder hatte per= wifcht werben tonnen. Dem Convente in Cincinnati wird wenig Erfreuliches berichtet merben fonnen, benn bie Gache ber Probibition ift in ben letten vier Jahren gang bebeutenb gurudgegangen. Die Alten find geblieben, aber es find teine Meuen hinzugefommen, und Stillftand in einem fo fchnell machfenben Lande ift ein verhängnigvoller Rud: fdritt.

Dag der Congreß fich möglichft fchnell vertagen follte, zeigte bie geftrige "Debatte" im Senat. Die Senatoren und Bolfsvertreter find augenscheinlich im Ungefichte ber Prafibentenmahl icon viel zu fehr aufgeregt, als bag fich von ihnen noch eine fruchtbare Thatig= teit erwarten ließe. Für die Gefetge: bung bes Landes ift es offenbar gleiche giltig, wer an ber Spite bes republita: nifden und bes bemofratifchen Ratio= nalausichuffes fteht. Dennoch fand ami= fchen Beft und Sale eine lange und hibige Grörterung über ben republitanifchen Borfibenben Campbell und ben poraus: fichtlichen bemofratischen Felbzugleiter Whitney ftatt. Beft ertlarte, er tonne Campbell als bezahlten Anmalt Chicagoer Großichlächter und als eifrigen Bertheibiger ihrer monopolitifchen Rniffe. Darauf behauptete Sale, bag Bhitnen, ber foeben bie Cleveland'ichen Schaaren angeführt habe, mit bem Standard Dil Truft in Berbindung frehe. Beft beftritt bies und meinte, wenn auch Whitneys Goma= ger Gecretar jenes Trufts fei, fo fenne man boch Whitnen felbft nicht für bie Stellung verantwortlich machen, bie ber Bruder feiner Frau einnehme. Dit biefem Trumpf ichlog bie Debatte, bie fich allenfalls fur ben Stump, aber ficher nicht für ben Bunbesfenat eignete. Soffentlich wird nicht auch ber Wahl= tampf fich um bie Privatgeschäfte ber Berren Campbell und Whitnen breben.

Dem demofratifden Biceprafi. bentichafts-Canbibaten, Ablai G. Gtevenfon, wird von ber republifanifchen Parteipreffe ein Berbrechen baraus ge= macht, bag er Rraft feines Umtes als erfter Silfspoftmeifter eine Ungahl von gut republitanifchen Boftmeiftern abgefest habe. In Betreff ber Bahl ber Abgefesten ichwanten Die Angaben ber republifanifden Blätter gwijchen 20,000 und 40,000. Da es unferen republis fanischen Freunden auf einen Unterfchieb von 20,000 nicht antommt, fo hat man wohl ein Recht, ju vermuthen, bağ es vielleicht nur 19,999 ober noch weniger gemefen find. Dag die Abgefetten allefammt gute Republitaner, wenn auch feine guten Poftmeifter, ge= mefen find, muß jugegeben werben. Es gab ja gu jener Beit feine anberen, als republitanifche Poftmeifter. 2118 Cleveland an bem 4ten Darg 1885 bie Brafibentichaft antrat, gab es im weiten Gebiete ber Ber. Staaten vielleicht fein Taufend, ja vielleicht fein Sunbert bemofratifder Boftmeifter, noch bemotratifder Bunbes Beamten über haupt. Die 60,000 Boftmeifter maren Arbeit niebergelegt haben, andere Leute allefammt "gut republifanifch". Wenn Brafibent Cleveland und fein General= pofimeifter mit Mitwirfung bes Berrn M. G. Stevenson von biefer Armee von republitanifden Boftmeiftern bie bejagten 20,000 wirklich abgefett batten, jo maren noch immer 40,000 republifani: fche Boftmeifter im Umte geblieben, und batten fie 30,000 abgefett, fo maren bie Republitaner noch immer im Befite ber Balfte aller Boftamter bes Lanbes

Und barüber und über ben Untheil ben Berr Stevenson an biefem Boftmeis fter - Wechfel - einem unvermeidlichen Reinigungsproceg - genommen hat, wollen bie republifanischen Barteiflep= per auch noch flagen?

(Ming. bs. Weft.)

#### Lotalbericht.

Warren Springer flagt auf Schadenerfas.

Es ift viel Bahricheinlichfeit bafür porhanden, bag Barren Springer, ber Millionar eine, gegen bie "Beft Chicago Street Railway Tunnel Co. " gur Erlangung von \$100,000 angeftrengte Schabenerfattlage geminnt.

Springer ift nämlich Bachter bes Ges baubes 208-212 G. Canal Str., uns ter welchem ber neue Tunnel burchgeht. Muf letteren Umftand ift bie Rlage ba: firt. Geftern murbe lettere von ber verflagten Gefellicaft beantwortet unt babei geltenb gemacht, bag laut einem Paragraphen bes Contrattes, welchen Springer in Banben hat, ber Bertrag erlifcht, fobald bas Gebaube bem Tun: nelbau im Bege ift. Obwohl Springer bies mußte, flagte er bennoch und gwar, weil bas Gebäube bemolirt worben mar, ohne bag man feine Ginwilligung bagu eingeholt hatte. Der Richter entichied. bag ber von ber vertlagten Gefellicaft erhobene Ginmanb nicht ftichhaltig fet und bağ fomit bas Procegverfahren feis nen gewöhnlichen Gang geben folle.

#### Gin Chedfalfder.

C. R. Bepper, angeblich Clert einer Gifenbahn = Befellichaft, wurde geftern wegen Chedfalidung verhaftet. Bepper wohnte in poriger Boche im Aubitorium hotel unter bem Ramen John Dt. Greene und ließ fic auf einen Ched, ber fich hinterher als gefälfct heraus. ftellte, \$30 auszahlen.

Bor Rurgem murbe Pepper eines ähnlichen Berbrechens wegen verhaftet, jedoch wegen Mangel an Beweisen frei: gefprochen.

#### Reichenfund.

In ber Rabe ber State Str. Brude murbe gestern bie ftart vermeite Leiche eis nes unbefannten Mannes aus bem Flufe gezogen. Der Tobte murbe nach ber County Morgue geschafft nub tonnte

#### In Gelbberlegenheit.

Die ftadtischen Kaffen fo leer wie die "Dachauer Bant."

#### Die Unterludung.

In unferer Stadttaffe berricht gegen: martig Gbbe und es ift gu fürchten, bag für eine Zeitlang alle Bahlungen einges

ftellt merben muffen. Es find bebeutenbe Rechnungen fällig, ober tein Gelb vorhanden, fie gu begah: len. Die Stadt hat zwar ichon wieber: holt empfindliche pecuniare Schwierig: feiten übermunden, fo tief mie biefes Dal foll ber Rarren indeg noch nie fteden.

Db Comptroller May mit feiner mun: berbaren Birthicaft, ober ber County: Schatmeifter Rern bie Schuld an biefer blamablen Lage trägt, tann heute noch nicht endgültig enticieben werben. Der erftere ichiebt bie gange Berantwortung auf ben letteren und behauptet, bag bie= fer \$4,000,000 ftabtifcher Gelber feft= halte, um täglich einen febr anftanbigen Boften Binfen aus ihnen zu gieben. Um fich einen Begriff von biefer angeblichen "Debeneinnahme" zu machen, fei bier an Den Stadtichatmeifter Riolbaffa erinnert, der, in die Enge getrieben, bein Stadtrathe bas Westandnig ablegte, bag er in einem Jahre \$47,000 Binfen aus ben ihm anvertrauten öffentlichen Gelbern eingestrichen habe. Die Gummen, welche durch die Finger bes Countyfchat: meifters geben, find aber mindeftens amei bis breimal fo groß, als bie von Riolbaffa verwalteten. Es läßt fich aljo an ben Fingern abrechnen, wie immens boch feine Rinfeneinnahme ift. Ueberbies buriten biefelinnahmen als reiner " Bro: fit" zu betrachten fein, benn Serr Rern erbalt für bas Incaffo ber itabtifchen Gelber eine Commiffion pon 2 Brozent. und biefe burfte mehr als hinreichend fein, um alle entstehenden Untoften gu Deden.

Es find ungefähr hundert Contrattoren porhanden, welchen Die Stadt Gummen von 500 bis gu 10,000 Dollars fcul= bet. Die Leute verlangen bringend ibr Gelb, merben aber mit iconen Rebens: arten abgefertigt, ober auf balbige Bablungen bes County=Schatmeifters vertröftet. Damit tonnen fie aber meber ibre Arbeiter noch ibre Lieferanten begahlen und muffen, wenn fie nicht befonbers mit Bludsgutern gejegnet finb, gu Banten und Gelbverleihern ihre Buflucht nehmen. Was bas aber für einen Sandwerter ober fleinen Wefchaftsmann heißt, braucht hier wohl nicht naber er= läutert zu merden.

Auger biefen brudenben Berbindlich: feiten find \$500,000 Binfen auf ftabtifche Schuldicheine fällig und \$800,000 find nöthig, um bem Beer ber ftabtifchen Beamten bie nachite Golbrate gablen gu fannen. Die Stadt braucht alfo Alles in Allem in fürzester Frift etwa zwei Millionen Dollars, herr Rern foll inbeg für ben nächften Monat nur bie Salfte bes Betrages in Musficht ftellen. Der County-Rath hat unter bem Drude biefer Berhaltniffe eine Revifion

ber Countytaffe vorzunehmen beichloffen und zu diefem Zwede ein Comite, be: ftebend aus ben Berren Green, Ballard, Cool, Melfon, Soffmann, Burmeifter. Spencer, Stauber und County-Unmalt henry ernannt.

Dies Comite befuchte geftern Berrn Rern und verlaugte von ihm Borlage einer Bilang und Mufgahlung bes Raj: fenbeftanbes, bezw. Ungabe ber Banten, bei welchen bie Gelber beponirt feien. Berr Rern legte ben Berren \$663,000 alle und jebe eingehendere Austunft über Einnahme Musgaben und Anlage ber Gelber. Die Berren verschoben ihre weitere Untersuchung auf morgen.

#### Gin Diebifder Ungeftellter.

Die Beheimpoligiften Woodruff unb Leonard verhafteten gestern Arthur Rig: bon, einen Bertaufer im Geiden: maaren: Departement ber Schnittmag: renhandlung von Mandel Bros., ber Artife! im Werth von über \$1000 ge: ftoblen und bei Geite gefchafft haben foll. Die Gachen murben in bem Saufe Ro. 117 Franklin Str., Bimmer Do. 27, gefunden, welches von Gertie Ring, einer Freundin Rigbons, bewohnt mirb.

Riabon ift in Lincoln, 3a., gu Saufe, mo fein Bater ebenfalls ein Schnitt: maarengeschäft betreibt. Der junge Mann war feit etwa einem Jahre bei Danbel Bros. angeftellt und ftanb icon feit einigen Mongten im Berbacht, uns ehrlich zu fein. Gin Gebeimpoligift murbe beauftragt, ihn gu beobachten und biefer behauptet, genugend Bemeiß: material für eine Berurtheilung Rigbons liefern gu fonnen.

#### Gefdwindigfeit ift teine Bererei.

Un ber Gde von Jadfon und Salfteb Str. hatte fich ein Bferb ein Stud eiferne Röhre in ben Fuß getreten. Balb fammelte fich eine Denfchenmenge, um bas Thier und ben Fuhrmann und ver: folgte aufmertfam bie Bemühungen bes letteren, bas Pferd freigubetommen. Unter ben Buichauern befand fich auch ein Befcaftsmann aus ber Rachbar= daft. 211s bie Unftrengungen bes Fuhrmannes von Erfolg gefront und bas Bferb wieber frei mar, entbedte jener Befdaftsmann, bag ein unbefannter Langfinger bie Belegenheit benubt hatte, ibm bie Uhr zu ftehlen. Ratürlich murbe bisher meber die Uhr noch ber Dieb mies bergefeben.

#### Bu Chren Garfields.

In ber geftrigen Gibung ber Beft: part : Behorbe murbe beichloffen, ein Comite gu ernennen, welches bie Blane für bas im Garfielb:Bart ju errichtenbe Reiterstandbilb bes Prafibenten Garfielb auszuarbeiten hat. Das Comite wird aus ficben Burgern ber Beftfeite unb brei Bart-Commiffaren befteben.

Die Roften für bas Monument finb auf 875,000 bis \$100,000 veranfclagt und werben burch freiwillige Beitrage non Bemohnern ber Bestfeite aufge: bracht werben.

Die Bittme bes ungludlichen Prafis benten wird um ihre Buniche bezüglich Musführung bes Monumentes befragt

#### Gine Rederei und ihre Folgen.

Scene aus dem Billiard = Jimmer des Palmer haufes.

Seit etwa einer Boche wohnt im Balmer Saufe ein Mann, ber fich als John Clart aus Revada in's Frembenbuch eintrug und burch feine, allgufehr an ben "wilben Beften" erinnernbe Rleibung Die Aufmertfamteit ber Gafte auf fich jog. Man gab ihm die bezeichnenden Beinamen; "Der Teraner", "Comboy" und "Gir: Chooter", boch Clart nahm teinerlei Rotig von all' ben giemlich unverschämt um ihn ber geflufterten Be= merfungen und fummerte fich jedenfalls viel meniger um die übrigen Gafte, als

biefe um ihn. Geftern Rachmittag fpielte Clart in feinem "Sombrero" und ben hoben Stiefeln im Balmer Saufe Billiarb. Balb hatte fich um bie Spieleuben eine Corona von Bufebern gebilbet, welche fich auf Roften Clarts unterhielten. Richt genug an bem, fanb es ein junger Mann, Ramens Albert 3. Bratt, für angezeigt, in einem unbemachten Do: ment bas Billiarb. Queue Clarts an ber Spite mit Geife einguschmieren, fo bag Clart feinen weiteren Stog bamit machen tonnte. Diefer geiftreiche "Spag" follte üble Folgen haben.

Clart fand ben Berüber biefes Un: fuges balb beraus und rief ihm gu: "Ich murbe Gie fofort bier burchprus geln, wenn Gie nicht ein fo fleiner

Rnirps maren. " Bratt fand es für angezeigt, eine fpottifche Bemerfung gu machen, un= mittelbar barauf bob aber Clart feinen Billiarbftod und folig bamit Bratt über ben Ropf. Der Cylinderhut, ben Bratt trug, fcmachte ben Golag etwas ab, allein trobbem erlitt ber Gefchlagene eine tiefe Bunbe am Ropfe. Clart murbe verhaftet.

#### Beltausftellungs-Rotigen.

Rmei alterthumlich aussehende, verroftete Ranonen tamen geftern auf bem Fort Banne-Bahnhof bier an und mur: ben nach bem Beltausiteilungeplat be= forbert. Die Geschütze murben non ber Infel Cuba gebracht und follen gu ber Musruftung eines Forts gehört haben, melches ber Gohn von Chriftoph Columbus erbaute.

Das Weltausstellungs-Comite für Mittel und Wege entichied geftern, bag feine Apothete auf bem Beitausstellungs: plat errichtet merben foll. Berfonen, welche ploblich erfranten, follen von ben Mergten, melde bem mebiginifchen Bureau ber Beltausstellung zugetheilt find, in Behandlung genommen werden. Berr M. Guerette, ber belgifche Gpe=

gial-Commiffar, ift in Rem Port angetommen und befindet fich auf bem Bege nach Chicago. Der ruffifche General-Commiffar,

Berr Allerander Dobrinsty ift in Begleitung feiner Mffiftenten bereits bier und hatte geftern mit bem General: Direttor Davis eine Unterrebung. Mus letterer ging bervor, bag Rugland beabsichtigt, feine Abtheilung auf bem Weltausstellungsplat zu einer ber groß: artigften zu machen. Sauptfächlich merben Brongefachen und Runftwerte. fowie Rennpferbe, Leber und Mineralien ausgeftellt werben.

Um Induftrie-Balaft arbeiten gegen martig 700 Bimmerleute.

Der Plat im Gartenbaupalaft ift in folgender Beije vertheilt worben: Brafilien, 7,200; Argentinifde Republit, 2,976; Chile, 841; Sonduras, 999, Nicaragua, 1,180; Colombia, 1810% Beru, 1,842%; Galvabor, 1,342%; Bolivia, 1,342%; Gan Domingo, 912; Cuba, 1,444; Ecuabor, 1,710; Guates mala, 978; Banti, 978; Ceplon, 1,684; Merico, 6,020; Deutschland 11,875; Großbritanien, 18,346; Frankreich, 6,8351; Danemart, 1,584; Comeben. 1,760; Japan, 3,038 Quabratfuß.

#### Ober-Mmmergan in Chicago.

Geftern marbe in Springfielb eine Befellichaft incorporirt, die fich "The Driginal Dherammeragu Baffion Blan Mffociation" neunt. Das Capital ber Gefellichaft foll \$800,000 betragen. Auf bem Incorporations Papiere find unterzeichnet: Charles Dt. Rofenthal, Bernhard Soffmann und Gigmunt

3med biefer Company ift, bie in Paufen von je gehn Jahren in Oberam: mergan Mitwirtenben nach Chicago gu bringen, und hier mahrend ber Beltaus: ftellungs Beit Die Paffions : Spiele auf: guführen.

Die Incorporatoren haben fich mit Frang Jauner, bem ehemaligen Director bes 1881 abgebrannten Wiener Ringtheaters und bem Bantier Dt. Schniper aus Frantfurt 21. Dt. in Ber: bindung gefest und find ber lebergeu: gung, bag ber Musführung bes Planes tein Dinbernig im Bege fteht.

#### Bom Büdertifd.

Die Buchhanblung von Roelling & Klappenbach, No. 48 Dearborn Str., überfandte uns folgende Berte:

1) Brodhaus Ronversations Leriton, weiter Band ber 14. vollftanbig neu bearbeiteten Auflage. Auf ben boben Berth bes Buches haben wir erft gang fürglich ausführlich hingewiejen. 2) "Die Runft unferer Beit, " Liefe:

rung 4, Jahrgang 3. In Frang Sanfftnengle Runftverlag, Dunchen, erfchie: nen. Das Seft ichlieft fich in jeber Beife murbig an feine Borganger an. 3) "Famos," ber neue Bereins. Sumorift, eine Cammlung humorifti: fcher Bortrage und Anfführungen, berausgegeben von Baul Rathling, tonigl. Burtt. Doffchaufpieler u. D.

#### Der 4. Juli in Boland Part, nahe Momence.

Große Teier und Feftlichkeiten, groß: artige Ballon Aufsteigung, Bootwetts fahrten, Bafeballipiel, Tang, Sads laufen und viele anbere Bergnugungen. Der Specialzug fahrt via ber C. & G. 3. Gifenbahn um 8.35 Borm. pon ber Dearborn Station ab und fahrt Abenbs 7 Uhr von Momence wieber gus rud. Rur ein Dollar für bie Runds June27, 29, July 1,2

#### Fefte und Bergnügungen.

Picnic der St. Mlovfius Gemeinde. Die tatholifde St. Mlopfius Be: meinde halt morgen, Donnerstag, in Rubn's Bart ibr Bienic ab. meldes in ber porigen Boche bes Regens wegen verichoben werben mußte.

Schwäbischer Unterstützungsverein. Uebermorgen, Freitag, tritt ber Schmabifche Unterftutungs = Berein" feine Ercurfion nach Buffalo und ben Diagara-Fällen an. Alle Borbereitun= gen für bie Reife find mit größter Gorg: falt und Umficht getroffen und laffen mit Gicherheit einige genugreiche Tage erwarten. Beiteres über Billets und nabere Bedingungen für bie Reife finden unfere Lefer im Inferatentheile.

#### Geffrige Ungludsfälle.

MIs die 17 Jahre alte Libbie Soward, wohnhaft Ro. 124 31. Str., geftern an ber Ede von Cottage Grove Ave. und 31. Str. von einem Rabelbabnguge abstieg, murbe fie von einem anderen, ber aus entgegengesetter Richtung tam, niebergeriffen und eine Strede meit ge: ichleift. Die Ungludliche erlitt babei fo ichwere Berletungen, daß fie ichwer: lich mit bem Leben bavontommen mirb.

Chenfalls lebensgefährlich verlett murbe ber 20. 3700 Bincennes Ave. wohnhafte William R. Abams. Derfelbe arbeitete an bem Meubau Do. 3131 Groveland Ave. und murbe

von einer herbfallenden Bohl getrof= Infolge bes Brechens eines Beruftes an Armours Glevator D., fielen Die Mr= beiter 21. C. Clart, Do. 668 G. Reffer:

fon=Str., und Dichael Collen, Ro. 389 Indiana: Str., mobnhaft, berab und er= litten ichwere Berlebungen. Ginen ichredlichen Tob erlitt geftern

ber in ber Bhitecomb'ichen Rabrit, an ber Bine Jeland Ave., beschäftigte 12 Jahre alte Frant Mitopol, Deffen Gla tern Do. 417 23. 18. Str. mohnen. Der Rnabe arbeitete mit feinem Bater aufammen an einer Dafchine, ger e b m t bem Ropje zwischen zwei Balgen und murbe fo fürchterlich gerqueticht, bag er bereits todt mar, als man ihn hervor=

Der Fuhrmann Theobor Bimmer liegt in fast hoffnungslofem Buftande im County Sofpital barnieder. Er arbei: tete in bem Stalle ber Brint Erpreg-Company und begab fich gegen 11 Uhr Abends nach bemielben, um nach ben Thieren gu feben. Dier erhielt er von einem ber Maulefel einen fo beftigen Buffclag an ben Ropf, bag er befinnungslos liegen blieb; er murbe erft brei Stunden fpater gefunden. Das rechte Muge ift ihm ganglich ausgeschla:

Durch einen Grand Croffing Bug murte geftern Nachmittag ber 9 Jahre alte Arthur Dunne, beffen Eltern Do. 4936 Centre Ave. mobnen, überfahren und getödtet.

In Folge ber Erplofion eines Gafo: lin-Behalters in bem Saufe Do. 34 Rufh Str. erlitten bie bort mohnenbe Frau B. J. Campbell und beren Freunbin Jeffie Balters fcmere Brandmun:

#### Beamtenwahl.

In ber letten Berfammlung bes "Ge= genseitigen Unterftupungs Bereins ber Bereinigten Defterreicher und Bagern" murben folgende Beamte ermählt:

Prafibent, Dito Matichte, 646 M. Salfted Str.; Bice- Prafibent, Lubmig Reuth; Gefretar, Bilhelm J. Fifcher, 53 Ordarb: Str.; Finangfefretar, Otto Blodl, 254 Larrabee: St.; Schabmeis fter, Gottfried Bogel; Thurmache, Leo Bult; Berwaltungerathe, Jof. Schonberger, Louis Bol, Freb. Sufel; Fah= nentrager, Joh. Armiced und Andreas Sabermann.

Der Berein besteht feit neun Jahren und hat jett eine Mitgliederzahl von

### Gine neue electrifche Unlage.

Um 11. Juli mirb bie Concurreng für biejenigen eröffnet, welche fich gur Ginrichtung ber neuen electrifchen Un: lagen gur Beleuchtung bes County: und Grren- Sospitals und ber County: Morque erbieten. Die Anlage muß berartig fein, bağ fie fur \$2,500 electris fche Lampen ausreicht. Die naberen Bedingungen werben bemnächft befannt

\* Die ber Branbftiftung in mehreren Fällen beschulbigte Maub Sania wird mabrideinlich in ben nachften Tagen vor Richter Collins projeffirt merben.



"Kann ich Ihnen belfen, Madame ?" Biefe ift ein tigfildes Bortomunis; fie ist gehackt dan dem "gang erschäßpiten" ober ohninklitigen Gelight, indbrend fie Beinde oder Kinfluste magle. Die Kriede biefes Unwohleins ist ingged eine Sidrung-eine Schwicke oder Auregelucktigtett, wie sie ihrem Keichtecht sigen find. Die fireich debenfunglios, aus weicher Ursache as enstieben ung ; fosositge Crieichterung ist immer zu erwapien burch den Go-brand ben

LYDIA E. PHILAND Vegetable 65 dewielt einzig und allein eine bolitibe Beitung und in das alleinige geichmiligie Gestunität für jene eigen thustiken Scholden und Leiden unterer delten weide ichen Scholden und Leiden unterer delten weide ichen Gewölfterung. Ihre Apotable berfeuft es als einen Gelandaes Nertfell', oder es ift her Gof zu deziehen in Jose von Killen oder Pläyden nach Timfendung von A. D.

Jur heitung von Keberleiden weider Beiglichen fal das Vingensung von A. De Geberleit den keiter Geichlichten fal das Vingensung von K. De Gestleiden.

Her Dinken kenntwertei derettwiftigk Briefe unt Ausbeunft. Plan legs eine Portfunnese für Austwort ein.

Man tenbe 2 Auslichent-Driefmantes, mar marb ffram Dieffannt producelle Seiter berfet, Ausburgen Bug. "Ell TO HEALTH AND WIGHTSTW" obe ein Sud von mildagbarde Merch, bal

## -> Der Befte in der Welt! (-Blackwell's



## Jull (Stier) Durham Raud: Taback.

Da wir in bem Theile bes Landes find, ber einen Tabad producirt, welcher, mas Tertur, Aroma und Qualität anbetrifft, nirgends mo anders in ber gangen Welt machft, und ba wir im Stanbe find aus allem mas auf bem Martte offerirt wird bas Befte zu mahlen, icheuen wir weder Muhe noch Ausgaben bem Bublifum

#### Das Allerbefte in geben.

Der bas Befte haben will, foll nach

## Bull Durham

fragen. Er wird überall verfauft. Rein Badet ift acht, ohne bag es bie Schummarte bes Stieres hat.

Pladwell's Durham Taback Co., Purham, M. C.

#### Connenlicht und hautfläche.

Es ift allgemein befannt, bag bie meiften unierer Pflangen Connenlicht und Tageshelle nicht entbehren tonnen. Bei Mangel berfelben ober ungenügenber Beleuchtung bleiben Blatter und Stengel mafferreich, gebunfen und miß: farbig; bas zu bicht ftebende Getreibe lagert fich, weil es ben unteren Stengeltheilen an Festigkeit fehlt, bas Gras unter belaubten Baumen bat teine Rährfraft, es erzeugt dide Bauche, aber fpige hinterviertel. Aehnlich mohlthatig, wenn auch weniger in bie Mugen fallend, ift ber Ginflug bes Lichtes

auf die Thierwelt. Aber nicht nur mit ben Augen nehmen wir die Wirfungen bes Lichtes in uns auf, nein, die gange haut nimmt burch die Pigmentschicht das Licht unmittelbar auf, und dies ift bei Menichen und Thieren gleichzeitig ber Fall. Erft in neuerer Zeit hat Dr. hammer in Cfuttgart fich eingehend mit biefer Frage befchäftigt. Dr. Sammer faßt die Ergebniffe feiner Forfdungen in

folgenden Gagen aufammen: 1. Un der thierischen Saut ift nicht nur Licht=, fondern auch Farbenem= pfindung dargethan, und der Borgang ift babei mahricheinlich ahnlich, wie in der Nethaut des Auges. Da alfo bas Licht nicht nur die Oberfläche ber Saut, fondern auch das Innere durchdringt, fo ergibt fich hieraus, bag ein regelmaßiges Gedeihen bes thierifchen Drganismus nicht bentbar ift bei fuftema= tiicher Abiperrung gegen bas Connen-

2. Das Licht fteigert die Rohlenfäuren Ausscheidung und fordert bas Bachsthum und Gedeihen der Thiere. Grabe biefer Einfluß wird wefentlich jum größten Theil durch die Baut vermittelt; beshalb ift umgetehrt Lichtmangel und die Entwöhnung von Licht bie Ur= fache vieler Erfrantungen. Denn felbft bie bloge Farbung ber Saut übt bei Rrantheiten Diefer Urt einen Ginfluß aus. Go betamen Rinder und Schafe blafenformige Sautausichlage nach Buchweizenfütterung und beffen Strob, aber nicht alle Thiere gleichmäßig: Die buntel pigmentirten Thiere blieben berfcont: je beller aber bas Thier mar. um fo heftiger erfrantte es, bies geschah auch, fobald die im Duntel gehaltenen Thiere dem directen Connenlicht ausgefest murden; die weiße Ruh, die gur Balfte mit Theer geschwärzt mar, er= trantte nur auf der hellen Geite, und gescheckte Thiere wurden nur auf ben hellen Fleden von Blafenausichlag be-

3. Das Licht regt bas Wachsthum ber horngebilbe an und fleigert die Bigmentbilbung, b. b. bie Baut wird buntler und bamit unempfindlicher, mas mir durch bie eigene Erfahrung beftätigt finben, wenn wir baran erinnern, bag blonde und rothhaarige Meniden, welche die gartefte baut befigen, am meiften bon Sautausichlägen u. bgl. betroffen werben.

Um treffenbften lagt fich ja ber Ginfluß des Lichtes auf das animalische Leben am Menichen beobachten. Geben wir doch alltäglich in großen Städten biejenigen bleich, blutarm und hauttrant werben, beren Wohnungen lichtarm finb. Aud Denich und Thier find wie die Pflanze, welche auf Licht angewiesen ift und im Finftern bleicht und franft. Mus diefem Grunde merden lichtreiche Wohnungen Die geftinbesten fein, und ber Aufenthalt im Freien übt nicht nur burd Luft und bie Bewegung, fondern auch durch die volle Beleuchtung ihren wohlthätigen Ginflug aus. ift überhaupt fonderbar, daß wir erft burch folche miffenschaftliche Unterfuchungen über ben Ginflug des Lichtes auf Die Oberfläche unferes Rorpers überrafcht und in Bermunderung gefest merben tonnen. Wenn wir nur ben= tent ble vielen Thatfachen beobachten wollten, bie uns bas tägliche Leben bietet, fo wurden wir alles Befagte gang in ber Ordnung finden. Befteht boch gwifden bem Connenlicht und ber Entfaltung bes gefammten organischen Lebens auf ber Erbe ein urfachlicher Bufammenhang und eine gewisse Art Beriodicitat, indem bas Licht je nach feinen berichiebenen Ginfallswinkeln in ben verschiebenen Jahreszeiten auch gang verschieden wirft, und nicht jum mindeiten auch auf die thierische Saut. Bas ift es benn gum Beifpiel, bas jahraus jahrein den Rleiberthieren (Saugethieren und Bogeln) je nach ben Jahreszeiten ein Frühlings-, Commer-, Derbit- und Wintertleid ichentt? Richts anderes, als ber Ginfluß bes Lichtes auf die Saut. Diefe ericeint bann gerabegu wie ein Aderfeld, in welchem bie Conne burch Licht und Barme bie Reime machruft, melde in ibr ichlummern. Das gange Madathum ber Saare und Febern ver-balt fich mejentlich, wie bie Reimung ber Bflangen im Boben. Diefelbe Urfache, welche alljährlich unfere Fluren neu begrünen, welche Blumen blüben und Früchte reifen läßt, Diefelbe Urfache ift es auch, welche die thierifche Saut gu einem wechfelbollen Organismus macht.",

#### Geheimnigvolle Deilmittel.

Das Bolter- und Raffengemifch in unferem Lande bilbet einen befonders intereffanten Boden jum Studium ber perfdiebenften Hrten non alltäglichen abergläubischen Begriffen, und bie Summe berielben murbe ein ganges Conversationslerikon füllen. allein die curiofen Beilmittel, welche man im Landleben tennt, find faft ungablige, und viele berfelben zeichnen fich durch berbluffenbe Ginfachheit aus.

Go trägt man in Michigan einen boppelten Gebertannen = Anorren gur Beilung bon Pheumatismus in ber Tafche berum; im fübliden Didiaan jeboch bient ein Riefelftein in ber Zofde au demfelben 3med. Wohl für nichts Unberes gibt es fo viele Beil- ober Berbütungsmittel, wie für Rheumatismus! In Rew Sampfhire trägt man bafür bie Gallapfel bon gewiffen Strauchern bei fich, wie fie burch ben Stich bon Infetten entfteben; in einem folden Gallapfel befindet fich eine tleine weiße Larve, und fo lange biefe am Leben bleibt, tann man teinen Rheumatismus friegen. Unbere berühmte Reinbe biefes gefürchteten Leidens find bie gewöhnlichen Sidornnuffe und bie berichiebenen Gattungen bon Rogtaftanien. Mande tragen bafür auch einen großen Ming. der aus einer Kartoffel gemacht ift; wieber Andere fteden fich eine gange Rartoffel in die Zaiche, und ber Bauber foll besonders mächtig fein, wenn die Rare

toffel gestoblen ift. Die Rartoffel ift auch noch ju fonftis gen Beilgweden gut. In Rem Dambbire beilt man einen fchlimmen Sals, in= Dem man einen Strumpf berumlegt, in beffen Bebe eine Rartoffel eingebunden ift: ber Strumpf thut höchstwahricheinlich gute Dienfte, wenn ber bofe Spals burd Erfaltung verurfacht worden ift. In Maine ift ber Glaube weitverbreitet, ban eine Mustatnuß, burchbobrt und mit einer Conur am Salfe aufgehängt, jur Berbutung von Croup, Sefdmuren und Glieberreifen unüberbreiflich fei. Ob bafür auch eine bolgerne Mustatnug von Connecticut gut genug ift, barüber tonnen wir feine Mustunft geben, - in Connecticut

glaubt man es aber jebenfalls.

Bei ben Regern wimmelt es bon onderbaren Deilmitteln. en ullavama hat man folgendes Recept für die Beilung bon Schüttelfroft und Fiebers Rimm bas Bautchen aus dem Innern einer Gifchale, gebe bamit brei Tage bintereinander nach einem Dattelpflaumenbaum und binde bort ieben Tag einen Anoten in bas Sautchen; menn bas nicht bilft, bann bilft gar nichts mehr. Befonders intereffant ift auch bie "Bahnwehbeschwörung" in Alabama. Dan geht "in bes Balbes tieffte Grinbe" mit einer Berfon bes anberen Beidlechts, welche eine Urt trägt und folgende Aufgabe bat: Dit ber Urt bie Burgeln einer weißen Gide anguhaden, mit einem großen Taichenmeffer 9 Splitter aus ben Wurgeln berauszuschneiden, bann mit bemfelben Meffer an ben Burgeln bes bofen Sahnes herumgufdneiden und in bas ausfließende Blut jeden der 9 Splitter ju tauchen, endlich diefe Splitter an ber Burgel bes bejagten Baumes ju begraben: aukerbem muß eine Rauberformel babei gesprochen merden. Ungesichts ber Ounderte nuglofer Mittel für Zahnweh, welche in der Rulturwelt herumiputen, berdient jedenfalls bas borftebenbe die weitefte Berbrei-

tung. Belbfucht wirt am öftlichen Geftabe bon Maryland baburd befampit, bei man brei Löcher in einen forgiam bierfür ausgemählten Baum bobrt, bann breimal um ben Baum herumgeht-unb bagu fagt : "Bad' Dich, Balligteit !" Es fommt aber febr biel barauf an, ob bie betreffende Berfon in berfelben ober in entgegengefester Richtung ber Sonne um ben Baum geht ; welche Richtung bie günftigfte ift, bas tann man nur an dem einzelnen Fall enticheiden, d. b. wenn man ein Eingeweihter ift.

Die "Liebestrantlein" gur Gemine nung eines Liebchens find mertmurbigerweife bei uns noch nicht fo haufig, wie in ber alten Welt; boch gibt es in Maffachusetts und anderwarts immerbin eine Angahl Pflanglein gu folden 3meden, für innerliche fowie für außerliche Anwendung. Uebrigens ift ja ber neugeitliche Oppnotismus mit feinen fo wunderbaren Entbedungen bezüglich Befühls- und Billensbeeinfluffung im iconften Begriff, Die Liebesrecepte

berflüffig zu machen ! Weln denisches Blatt Chicages hat auch unr den bierten Theil so viele Lieine Ungeis gen, wie die "Abeudpoh".

Bon ben zwei undfechat g point, welche in Diefem Nabre ibr Eramen bestanden haben, fland 3. 3. Cabanaugh bom Staate Bafbington in ber Brufung am boditen, D. G. Dambright von Tenneffee am niedrigften. James B. Jerven von Georgia war

#### Bergnügungs.Begweifer.

Chicago Opera Souje-Ali Baba. Part Theater-Bariety. Columbia-Mig Beigett. Grand Opera Souje - 3ele of Champagne Hooleys-Augustin Daily's Comedy Co. 28indfor-Uncle Tom's Cabin. Calino-Sonering Minitrels. Savlins- innbe grad. acobs Academy-Braving the Borlb. McBiders-Min Colleen.

#### Ruglofe Chefdeidungen.

(R. Porter Staatsate.)

Die Abweifung einer böllig nuglofen Rlage auf "Scheidung von Tisch und Bett" hat Richter Delbam in New Port in einer Beife begrundet, Die burchaus gerechtfertigt ift. Bur Erwirtung einer "Scheidung bon Tifch und Bett" liegt nur in folden Fällen ein bernünftiger Grund bor, wenn daburch die Frau- die "Strohwittme"bem Mann gegenüber bermögensrecht= lich fichergestellt werden tann. 200 aber eine bermögensrechtliche Aluseinjanderschung zwischen entzweiten Gatten burch das Bericht deshalb nicht in Frage tommen tann, weil theil= oder pfandbares Bermogen eben nicht vorhanden ift, ba muß ein gerichtliches Ertenntnig auf "Scheidung von Tifch und Bett' gu Gunften einer flagenden Chefrav bollig wirfungslos bleiben.

Richter Meldam hat, wie gefagt, gang Recht: Unter folden Umftanden gehören Rlagen wegen unwürdiger Behandlung eines Gatten burch ben anbern nicht bor die Civilgerichte, fondern bor bas Forum bes Polizeirichters. Aber natürlich wird ein Aldvotat, dem "Counfel=Fees" weit mehr am Bergen Tiegen, als Die Cache eines Clienten, fich Bu einem fo verständigen Rathe niemals aus freien Studen entichließen.

Bahrend die absolute Scheidung bas eheliche Band vollständig löft und ben bisherigen Gatten thatfächlich ihre volle Sandlungsfreiheit guriidgibt, regelt die andere Form, die "Scheidung bon Tijch und Bett", eben nur relatib bas Ber= hältniß getrennt bon einander lebender Gatten, die bor dem Gefege nach wie bor als berheirathet gelten.

Diefe leichtere ober beschräntte Form ber Chescheidung tommt übrigens mit Ausnahme bon South = Carolina, wo fie die einzige Form einer geschlichen Cheicheidung bilbet, gegenwärtig nur noch in New Port bor; nach beffen Cherecht werden absolute Chescheidungen ausschließlich wegen erwiesenen Che

bruches gewährt. Das ift eine gesetliche Barte, Die gu bem freien Geift des Rem Dorfer Cherechtes fo gut paßt, wie etwa die Fauft auf das Auge. Gebenfalls profitiren bon ber Ginrichtung ber "Scheidungen bon Tisch und Bett" nur Gattinnen wohlhabenber Chemanner, wenn fie nach einem ungludlichen Cheftande gu biefem Mustunftsmittel greifen, um fich burch bas Bericht aus bem Bermogen ober Gintommen eines pflichtvergeffenen, brutalen oder unliebensmurdigen "Berrn und Gebieters" eine Sahres= rente als Alimentation festfegen gu laf-

fen. Mittellofen Chemannern gegenüber erweift fich eine Berpflichtung gur Mlimentirung ber Frau, Die fich unter ben Schut ber Gerichte flüchtet, aber immer als illusorifc, weil es bem Richter eben an Dlacht fehlt, feinem Ertenninig unter allen Umftanden Geltung und Gehorfam zu berichaffen.

Ein unbemittelter Berurtheilter braucht fich ber Jurisdiction ber burerlichen Gerichte in New York nur gu entziehen, indem er fein Domigil irgend= wo in New Jersen aufschlägt, und feine bon "Tifch und Bett" gefchiedene Frau kann ihm nichts anhaben. 3m Poli= zeigericht bagegen, wo habernde Chegatten felten burch Unmalte vertreten find, laffen sich Zwistigkeiten dieser Art oftmals rafcher erledigen, nicht felten fogar burch Unbahnung einer Berfobnung. In ben Civilgerichten ift babon niemals die Rebe. Richter McMdam begrundete diefe Thatfache, indem er - mahrlich nicht gur Ehre unferes Abvotatenftandes - beiläufig fagt: "Sachwalter scheinen mehr barauf bedacht zu fein, Unfrieden zu ftiften, als Streitigkeiten ju folich-

#### Salbe Raten nach Omaha über die Northwestern

Ercurfions=Tidets nach Omaha und gurud über bie Horthwestern Linie wer: ben vom 29. Juni bis gum 2. Juli in= clufive für ben Breis einer Fahrt für Die Rundreise verfauft merden.

Tidets werben vertauft 208 Clart Str. und am Bahnhof, Ede Bells und

\* Der Stragenamts: Borfteher Burte beorberte beute eine Mannichaft an ben Jug ber Randolph Str., um ben Gee Don ben Schmutmaffen gu reinigen, welche fich unter bem bort befindlichen Biaduct angesammelt haben.

Far die riefige Berbreitung ber "Abends boft" tonnen die Zaufende Zeugnift ablegen, welche es mit einer Anzeige in ihren Spalten

## Martiberiat.

Chicago, 28. Juni. Diefe Preife gelten nur fur ben Großhanbel.

Spargel 75c—\$1,25 per Kifte. Rabieschen 5c— 10cper Dtb. Salat 15c—25c per Dtb. Reue Kartoffeln \$2.00—\$3.00 per Brl. Zwiebeln \$2—2.50 per Brl. Rohl \$2.50-\$3.00 per Rifte. Butter.

Befte Rahmbutter 19c per Pfund, ge-ringere Sorten voritrenb von 18c-17c.

Boll=Rahm=Chebbar 8c-8ic per Pfb. Lebenbes Geflegel. Sühner 10-11c per Bib. Epring Chidens 16c-18c per Pib. Trutbuhner 7c-10c per Bib. Sanje \$4.00-\$5.00 per Dbb. Eier.

Frifche Gier 13c—14ic per Dbb. Früchte. Früchte. Mepfel \$2.00—\$5.00 per Brl. Meffina Gitronen \$3.00—\$4.00 per Kiffe. Cal. Apfelfinen \$1.50—\$3.50 per Kiffe. No. 2, 35c—36c; No. 3, 34c—35c No. 1, Timothy, \$12.50—18.00. Ro. 2, \$11.00—\$11.50.

#### Bu viel Leder.

Seit einiger Zeit find bie Leberpreife in ben Bereinigten Staaten bebeutenb herabgegangen und zwar in foldem Maage, bag bie Gerber, wie fie behaup: ten, nur mit Berluft arbeiten tonnen. Mus biefem Grunde haben Die Rem Dorter Gerber beichloffen, ihre Fabriten auf 60 Tage ju fcliegen und bie Chica: goer werben mahricheinlich ein Gleiches thun.

In feiner Bohnung No. 642 Union: Str. ftarb heute fruh J. Schult an ben Berletungen, welche er geftern baburch erlitt, bag er von einem Buge ber Bals timore & Ohio Bahn niebergeftogen murbe.

#### Brieftaften.

Die Medtefragen beantwortet Jens 2. Chriftenfen, Nochfonwalt, Jimmer 12, 13 und 14 Staatszeitung-Ge-baude, 95 Sifth Ave.

6. 3 .- Die von Ihnen gerügte Bermuth ung war einfach aus bem Polizeibericht in bas Blatt übernommen worden. Sie ist feit: bem von ber Polizei mehrjach wieberholt worden, obwohl auch wir fie für unbegrunder hielten. Es ist aber, da die Zeitungen so schnell hergestellt werden müssen, vollständig numöglich, alle Gerüchte u. f. w. aus bem

2. St. - Der Miether ift in folchem Falle u einer breißigtägigen Runbigung berech

6. 6. 105 .- Bor allen Dingen mußten ir wiffen, ob gegen bie Frau in Deutschland Unflage erhoben morben ift, somie melde orfehrungen fie für ben Unterhalt und bie Erziehung bes Rindes traf, als fie Deutich and verließ. Aber felbit, wenn wir bies wiiß ten, munten wir mabricheinlich einen gangen im "Breugijchen Landrecht" herumin den, bevor mir Ghre Frage beautworten fon ien. Es find in biefem Falle gu viele Reben

fielle mieber bin und bestehen Gie barauf bag Ihnen biejenige geliefert wird, melche Sie gefanft haben. Da Sie ber Gesellichaft jebenfalls eine "Chattel Mortgage" gegeben aben, wird bies wohl ber einzige Ausweg

G. B. Gie fonnen von Salsabidinei: bern alles Mögliche "verlangen", aber be-fommen werben Gie nichts. Gin Prozes viirde Ihnen mehr koften, als die ganze Ge ichichte werth ift. Warum unterzeichnen Gie benn auch unausgefüllte Formulare, Die nachber in irgend einer Weife ausgefüllt merden fonnen?

B. C. Ree, lieber Berr, bie "namhaften beutschen Dichter in Chicago sind theils tobt und theils noch nicht geboren.

#### Sheidungeflagen.

Folgende Scheidungsklagen wurden gestern eingereicht: Magdalene gegen Paul Heine, wegen Berlaslens. Catharine gegen Osmund Heppeler, wegen
kralfanter und Trustsight. Wilhelming agen Wiltiam G. Reichwald, wegen Berlassens. Voja gegen
eibnen Vallard, wegen Graufankeit. Anna gegen
zulius Vetter, wegen Graufankeit und Trustlucht.
Vousja gegen Charles Ban Balkenberg, wegen Graulannteit

danteit.

obigende Scheibungen wurten bewisligt: Salome den Golfrich Weibemann, wegen Trunfflucht Jaume den Ledalens. Hatte von Zebatta Cobn. wegen Bectassens. Hatte von John Roller, wegen Graniamteit. Seiliam von Effie E. Bligd, wegen Geberrch. Lauffa von Alexander Beinmermann, wegen Berkossen. Hopfia den Moothink Jimmermann, wegen Berkossens. Hand von Cathenate Power, wegen Berkossens. George M. von Abby J. Teder, wegen Berkossens. Ugnes E. don August Cargus, wegen Berkossens.

Fred Löwenstein, Gertrude Volenfeld, 25, 21. Edwin I. Quitman, Blance Löwenstein, 22, 21. Hermann Reiner, Garoline Olfen, 27, 30. August Höller, Holeddie Springer, 40, 28, Briliov Meyer, Rola Auplandin, 26, 19. Charles Jähnle. Minnie Schulz, 21, 19. William H. Mydner, Kole Lepintsy, 24, 5eurn Schallender, visite Koulf, 22, 18. Birkes Levinger, kisse Koulfe Sauer, 24, 18. Birkes Levinger, kisse Koulfe Sauer, 24, 18. Tomas Eschwiger, Springer, 26, 19. Tomasy Steghniary, Ebn Bigen, 26, 19.

Minna Siebenmann, 925 Dleab Gtr.

Watterlaubniß. Scheine
murben au jolgende Berjoven ausgestellt: Die
Erichor. Ledd Siever und Flats. 1892 Willwautes
Abe., \$2.500; Annie Pieiter. Leidd. Hats. 735 Dann
Str., \$4000; E Buider. Leidd. Hats. 735 Dann
Str., \$4000; E Buider. Leidd. Hats. 745 Dann
Str., \$4000; E Buider. Leidd. Hats. 745 Dann
Str., \$4000; E Buider. Leidd. Hats. 7500; Chas. Schöfter. Batts. 808 Mohant Etr., 75000; Chas. Schöfter. Hats. 808 Mohant Etr., 75000; Annie Aber.
\$4000; Denty Althaum. Leidd. Bore und dinterhaus
Abbition. 45; 18. Str., \$4000; John McRary. Isod.
Flats. 3130 Portland Ann. Leidd. Bore und dinterhaus
Abbition. 45; 18. Str., \$4000; John McRary. Isod.
Flats. 3130 Portland Ann. Leidd. Bore und dinterhaus
Abbition. 45; 10. Str., \$4000; John McRary. Isod.
Flats. 3130 Portland Ann. Leidd. Bore und hats.
South Chicago Abe. und St. Lauvence Abe., \$15,000;
M. H. Goddent. Leidd. Store und Flats.
South Gricago Abe. und St. Lauvence Abe., \$15,000;
M. M. Hats. Leidd. Etore und Flats.
Hats.
Hats. Hats.
Hats. Hats.
Hats. Hats.
Hats. Hats.
Hats. Hats.
Hats. Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.
Hats.

# PIC-NIC

#### Schleswig - Holflein gegenseitige Unterft.-Verein

Countag, den 3. Juli, 1892,

fein dies-jähriges Pic-Nic in Schillers Grove ab.

Der Jug berläßt Wisconfin Central-Depot bunft 10 Uhr Bormittags; half an halfteb Str., Blue Island Abe, und Afhland Abe. an.

## Große Excurñon

Nad Buffalo und den Riagara Fällen via Grand Trunt R. R. am 1. Juli d. J. Beraustaltet vom Schwäbischen Unterstützungsverein Don Chicago. Züge berlaffen bas Debot. Ede Polt Str. und 2. Abe. Abends 7.48. Tickels für hine und Derfahrt 816.68. Gültig 5 Tage.

Tickels zu haben bei: John Batter 375. 5. Wee, Gottl. Worg 53 S. Haffed Str., Chas. Schoer 189 S. Majfügdon Str., Chas. Abenfer S. E. Cor. S. Licker und La Salk Str., Joh. Schienter 58 R. Clark Str., Jac. Pfeisfer 120 Wells Str., Raph 28 Modand Str., Jac. Pfeisfer 120 Wells Str., Raph 28 Modand Str.

#### Das Preistegeln

Camftag, ber 2. Juli, Abenbs 8 Uhr.

fragen zu berückichtigen. Gie ben Leuten die Bett-

Seirathe-Licenzen. e folgenden heiraths - Licenzen wurden in ber e des County-Clerts ausgesteut: Office des County-Clerks ausgestellt:
Michael Brown, Garoline Methel, 29, 19.
Leonard Baldvon, Munie Weigh, 23, 20.
John Kaas, Minnie Wogh, 28, 24.
Joseph Miller, Guma Warnede, 22, 21.
Joseph Miller, Wallovga Schmid, 26, 24.
Joseph Miller, Wallovga Schmid, 26, 24.
Joseph Moll, Katie Hafter, 27, 19.
George Guber, Unna Clara Köbler, 41, 42.
William Hollerhöff, Dittika Hillebrand, 21, 23.
George Guber, Muna Clara Köbler, 41, 42.
William Hollerhöff, Dittika Pilebrand, 21, 23.
John Milloy, Minnie Heber, 27, 23.
John Milloy, Minnie Heber, 27, 23.
Johns F. Mayer, Kitte Mooner, 21, 19.
Charles E. Midord, Madel J. Mctennann, 26, 18.
Charles W. Mellon, Herefe Dirigheld, 24, 22.
James J. McTermott, Josephine Knower, 27, 22.
Fred Löwenstein, Gertrinde Kolenfeld, 25, 21.

#### Todesfälle.

Im Radftebenben veröffentlichen wir die Lifte ber Deutschen, über beren Tob bem Gefundheitsamte awifchen gestern Mittag und beute Nachricht guging:

#### Bauerlaubnif: Cheine

Tidets find bom Comite an ben Depots gu haben. 25,29juni3 Das Comite. Großes Bic-Ric

Richard Wagner Loge, 631, K. &L. of H. Um Countag, den 3. Juli, in John Ca-dens Part, Harlem, Ju. Gintritt, 25 Cents a Person.

25 Cents a Person.
Wisconsin-Gentral-Eijenbahn, Madijon Straße Cable
und Ciectric Cars geben tis zum Part.
N. B. — Das Comite erlaubt sich darauf aufmerkam
zu machen, daß dieser schöne Auft erts allem Reger
in leiter Zeit, feiner günftigen Lage wegen, im besten Justande ift. Aehft guten Gerkünten wird eine
ihöne Kapelie Mussier die Wesucher und tanzlustigen
jungen Leule unterdalten. Das Comite. mitr

des Germania Turn . Dereins , welches Samftag, ben 25. Juni ftattfinden follte, wurde wegen lieberfcwemmung ber Regelbahn auf

# Nerven-

& dy w ä dy e durch

## Aper's Barsaparilla

Stärft Die Gefundheit, Giebt bem Schwachen Rraft.

Beilt Andere, wird bich heilen.

## Erstes Vic-Mic. Kranken-Unterfl.-Verein GOTTFRIED BREWING CO.,

Donnerftag, den 30. 3nut 1892, in Oswalds Garten, 52. und Salfied-Strafe Cars fahren am Pare borbei. Zidets: 25 Gents bie Berfon. — Im Falle unglinftigen Wetters wird das Picuic ben daraufolgenden Domerstag abgehalten. modimi, 14

#### Das Chicago Feuer.

**CHICAGO FEUER** Gine practinglle Stiebergabe bes Brandes von Chicago. Sogar die Rint iften Flantmenmeer, die himmel fünt mit brenneuden Stoffen; Die Stragen find

MICHIGAN AVE., awijden Mabiton und Monroe Str. 2aglich geöffnet bon 10 bis 10. Sountage 2 bis 10.



#### Sader: und Conditor: Arbeitenad meifunge. Bureau bes Chicago Badermeifter-Bereins ! finbet fich in No. 292 5. Ava. bw

1 Cent bas Wort für alle Angeigen

Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: Gin junger Mann von 18-20 Jahren, um Mildwagen zu treiben. 982 hinman Str.

modimi
Berlangt: 100 Arbeiter für Edicago & Northweitern Sisendahn Co. für Jüinvis, Jowa und Midigan; 100 für Doppel Geleise; \$1.75 per Tag. 50 Arbeiter zum Lodien verläden in Bergwerfen in Judiana. Bestan-dige Arbeit Winter und Sommer. Freie Hahrt. Auch Leute für Steutbrücke, Harmen und andere Arbeiten, im Roh Ja our Agency, 2 So Market Str., oben. juni 27. 1 woche. Berlangt: Gin tuchtiger Diann, fann in ein gutzahlendes Geschäft mit eintreten bei fehr gutem Berdienst Capital \$500. Adr. Dt. 89 Abendpost. bimode Berlangt: Ein alterer, alleinstehender Mann mit ca. \$400 als Partner im Grocerhgeschaft. It mein eigenes Saus. Westfeite. Offerten unter D. 75 Aberdbooft.

Berlangt: Falger auf Rog, Dongola und Spiegel-leber. Abr. Dt. 64 Abendvoft. ju28 im Berlangt: Ein Junge um bie Cafe-Baderei gu er lernen. 91 Oft Chicago Ave. bimi

Berlangt: Gin guter Carpenter bei Caspar & abn 37 Cibbourn Abe. Beft Lafe Str. Berlangt: 3 Jufide - Carpenter Finishers; feine Pfuscher. 155 Orchard Str. Berlangt: Ein guter Trimmer, ber auch ben Shop tenben fann. 172 Potomae Abe., nahe Leavitt Str. nach Weriangt: Gin Bader, 2te Sand an Brob. 233 Bel-mont Abe.

Berlangt: Gin Mann gum Rühhnten und Melten, friich eingewanderter borgezogen. 68 North Desplai-nes Str. Berlangt: Ein guter Junge, ber icon an Cate go-arbeitet hat, für ein hotel. 237 North Ave. Berlangt: Gin alterer, alleinftebenber Dann füt Baus- und Bartenarbeit. Frifd, 783 Clubeurn Abe

Berlangt: Bushelman und Rodmader. Salomon Bros., 625 63. Str. Berlangt: Gin gelernter Rellner und 1 Roch. 180 Randolph Str., Diafcher. midofr. Berlangt: Ein tüchtiger, englischeschender Mann, um Geschäfte in der Stadt zu besorgen. Rachzustagen nach 5 Uhr Abends. 951 Cipvourn Ave. midofr. Berlangt: Gin junger Dann, um am Dittagstifd: aufzuwarten und in der Küche mitzuhelfen. Lohn sie monatlich und Board. 599 So. Jefferson St., Saloon. Berlangt: Ein fraftiger, orbentlicher Junge gum Griernen ber Bacteret, guter Blag. 915 Mitchell Abe.,

Berlangt: Gin guter junger Mann, im Saloon gu arbeiten. 257 Go. Canal St. Berlangt: Starter Junge, ber gut ichreiben fann. 26 Times Blog.

Berlangt: Gin Junge jum Mineralwaffer ausfahren gefucht; folde, bie bas icon gethan, erhalten ben Borzug. Off. L. 48 Abendpoft.

Berlangt: Grocerh Clerk. 1936 R. Afblaud Ave. midof Berlangt: Gin Unterbligler an Shoproden. 548 R. Roben Str., nahe Divifion. Verlangt: Ein gewandter junger Mann, der eng-lischen Sprache vollständig mächtig, für Bäckerwagen. 41 S. Jesserion Str., 5 Uhr nachmittags. Verlangt: Gin guter Dann für allgemeine Arbeit und beim Geschäft mitzubelsen. Rachzufragen 4358 State Str. Berlangt: 6 gute Painter. Gde 51. und Paulina mibo

Berlangt: Gin Junge ber Buft hat an Cales ju ar-beiten. 901 R. Salfted Str. Berlangt: Gin junger Mann als Porter. 280 S. Clart Str., Bafement. Berlangt: Ein guter Tinner und ein ftarter Junge. 97 Lincoln Abe, nabe Centre Str. Berlangt: Gin Wagen-Macher. 425 Loomis Str., nabe 12te.

Berlangt: Gin junger Mann als 2. Bartenber. Star Bier Palace, 32 28. Ranbothh Str. Berlangt: Gin Farmarbeiter nabe Chicago; fann auch Familie haben. 971/2 C. Ban Buren Str., im Restaurant. Berlangt: Ein junger Bader. John Finger, 1677 R. Roben Str. nahe Hoscoe Bibb. Berlangt: Ein Kellner, muß englisch fprechen. 415 R. Clart Str.

Berlangt: Gin Bader als zweite hand an Brob. 1677 R. Roben Str. mibo Berlangt: Gin tüchtiger Bertaufer in einer feinen Baderei. 451 R. Clart Str. Berlangt: Ein junger Mann gum Reffelfeuern. Erfahrung nicht nothig. beigler & Junge, 24. & State Str. Borgufprechen beim Engineer. Werlangt: 4 gute, stinke Möbelschreiner auf weiße Arbeit, in Floor Shells; Bohn bon \$10 bis \$15 die Woche. Eiglig der Tag, beständige Arbeit, brauchen nicht englisch zu hrechen. F. B. Anderson, Cham-boinn. Al.

Berlangt: Gin Bader, 2te Sand an Brob. 233 Belmont Ave. Berlangt: Flinker, kräftiger Junge, im Saloon be-hülstich zu sein. 390 R. Halited Str. Berlangt: Ein Bladinith ber Wagenarbeit und Bierde beichlagen tann; 12 Meilen aufs Land zu geben. Welbe fich 368 Uhr Abends. 149 Cornetia Str., hin-ten, oben.

Berlangt: Medizin-Beddler. Bog 690 Bern, 3As. juni 29, 7t Berlangt: Plafterers, Ede California und Gifton Ave. Rachzufragen im Galoon Burbach. Berlangt: Gine sweite Band an Cales. 3402 Archer

Berlangt: Ein guter Junge bon 16 bis 18 Jahren um gu einem Botle Beer - Bagen ju helfen und fich jonft nüblich zu machen. Ju erfragen Donnerstag Ubend & Emme. 1181 Lincoln Abe. Berlangt: Ein erfahrener Baufchloffer als Theil-haber. Abr.: O. B. 13 Abendpoft.

Die Gesundheitspflege der Schuljugend. Gur Eltern und Ergieher, bargeftellt bon Dr. W. Dornbluth.

Keiling & Klappenbach,

Berlangt: Manner und Frauen.

Berlangt: Agenten beiderlet Geschlechts, um unsere Positarten, mit Bildern der Weltausstellung zu der kaufen. Neberal leicht berkäuslich weil neu. 50 pro Cent Prosit, Ossen den 1—6 Uhr Abends, und Scun-tags bon 9—12 ther Bormittags. World's Fair No-belty Co., 927 Clybourn Ade. modimido.

Verlangt: Ein guter Baifter, hand- und Maldi-nenmabchen, an Roden gu arbeiten. 248 Bine Str. June 27, Iweek.

Berlangt: Frauen und Dadden.

Berlangt; Bleich's Academie fur Damenichneiberer 445 Bells Str., bietet gute brattische und theoretische Ausbitaung. Prospect gratis. Befucht zunächst ein mat Livingston's Academie, 203 State Str., und bemai eiveingston's Nademite, 203 State Str., und be-trachtet befent ausgebitche tranzölische" Genare-Ma-ichine. Erft bann besucht mich und überzeugt Euch, daß ein zuwertäffiges tranzösstoßes Zuschneibelinftem nur Eureal und Areibe, aber kein "Square" als Hulten nur Anach Modell für eine Damentattle correct nach Nach zeiche ich such in Intuiten vor. Ehe Jhr Geld opfert, prüft Alles, bas Beite behaltet. Berlangt: 2 Ery Goods-Berfauferinnen. 774 20.

Bertangt: Tüchtige Rahmabden, Chicago Kid Glove Mig. Co., 613-615 Central Union Blod, Madi-jon und Nartet Str. Berlangt: Häfterinnen in Fastinators, mit zu Haufe zu nehmen. Radzustragen zwi. 12 u. 4 Uhr. 233 235 Jaction Str. & Floor, oder 760 W. Korth Ave.

Berlangt: 3 hand- und Dlafdinen-Madden. 593 mibo Berlingt: Madden für Rappen-Naben, beständige Arbeit. 126 Dearborn Str. Zimmer 29. Berlangt: Damen, um bas Zuschneiben und Aleiber, nachen zu erfernen. 734 Clybown Ave. 4mi4jo4mo Berlangt: Dabden an Roden bei Sand. 197 Rem-

Berlangt: Damen und Mädden, um Zuschneiben, Anhossen, Naben, Drapertren sowie Fertigmachen von Neidern, Jackels u. s. w. zu lernen. 212 S. Hasse Etr. Juni I bir Berfangt: Mafchinenmade # in Rode. 265 B. Di-Berlangt: Dafdinen-Dabden und Finifhers an Berlangt: Maschinenmädchen an seibenen Damen-Warsts. Guter Lohn bezahlt. Sprecht vor für 10 Tage. 83 Randolph Str., 3. Floor. bimida Sausarbeit.

Berlangt: Gin gutes Mädchen, Hausarbeit zu thun 51 u. 53 Randolph Str. Haar Store. modim Berlangt: Gute Mädden für Privatfamilie und Boardinghäufer für Gradt und Land. herrichaften belieben borgufprechen. Duste, 448 Milwauter Ave.

junt 27 lw Berlangt: Sute Röchinnen, Mabden für zweite Ar-beit, Guusarbeit und Rindermadocen. Gerrichaften belieben vorzusprechen bei Frau Schleig, 150 M. 18te Str. Berlangt: 1000 Sausmabden, Rinbermabden, Rimvertangt: 1000 gattsmadoget, kittoermadoget, Amerinadoget, Ginnermadoget, Geldirtvolchmädoget, Civingevonnädoget, Coremadoget, Civingevonderte Wädoget, Consthattenten, zweite Andoget für Privotianitien, Heftaurants. Lettlet trei bet Witedinads Stellenvermittlungsburcau, 587 Karrabee Str. Juni25, Imoutb Bertangt: 200 Mädoget für alle Handarbeit, and frijde einenpankerte Wähoden füren aute Wähe und frisch eingewanderte Madden finden gute Plage und bobe Löhne auf der Südseite, bei Fran Auhn; 3197 Brairie Ave. juni 27. 1 wo

Berlangt: 500 Mäbchen für Privat-Familien. 507 Sedgwird Str., Frau klöller. 27junilwo Berlangt: Dienfimabden und Leute, welche Bohne jum einfaffiren haben. Bohn gratis einfaffirt. 769 4mafrmomibm9 Berlangt: Gin Dlabden für Sausarbeit. 1375 92. Berlangt: Gin b:utides Madden für allgemeine Dausarbeit; guter uohn. 605 R. Clarf St. mioofr Berlangt: Gin Mabden für Dausarbeit; guter Lohn. 429 Centre Str.

ohn \$4.50 bis \$5. Radjufragen bei 366 Diohamt Gt, Berlangt: Gin beutiches Madden für allgemeine bausarbeit. 158 Bine Jeland Abe. Verlangt: Gin tüchtiges Mäbchen für allgemeine Hausarbeit; guter Lohn. 32 Delaware Place., S.W. Ede R. State Str. mido

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 450 B. Dibifion Gtr. Berlangt: Gin orbentliches Madden fur gewöhn-iche Sausarbeit in fleiner Familie. 1509 Wolfram Etr, Lafe Biew. Berlangt: Eine ältliche Frau für Hausarbeit; Privat-Jamilie. 5717 La Salle Str. mido Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. Fas milie bon 2 Erwachsenen; guter Lohn. 4130 Wabalf Abe, 1. Floor. mibo Berlaugt: Eine gute Röchin im Boarding . Qaus. 380 W. Late Str. mibo Berlangt: Gutes beutsches Madden für allgemeine Dausarbeit. 4056 State Str. midt Gesucht: Sofort würde ein tüchtiger Mann als Bartner gesucht mit hohem Berdienkt. Capital erfor-berlich \$500. Aldr. M. 89 Abendpost. midosu

Berlangt: Erfahrene Dining Room Mabchen, be-ftanbige Arbeit und guter Lohn. 70 Oft Ranbolph Berlangt: Ein älteres erfahrenes Madden, welches gut in der Haushaltung erfahren ift, fann ein gutes heim haben in der Columbia Halle, 5324 State Etr. untbo

Berlangt: Junges Madden für allaemeine Saus-arbeit, die bügeln fann. 1143 Fletcher Str. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. 483 Go. Salfted Str. mibe Berlangt: Mabden für allgemeine Dansarbeit; fleine Familie. 3425 Forreft Ave. Berlangt: Gin gutes Dlabden, für gewöhnliche Sausarbeit. 593 Barrabee St. Berlangt: Ein junges Mähden für leichte Pausar-beit. 239 Orchard Str., unten. Berlangt: Ein beutides Wähden für allgemeine Pausarbeit. 478 S. Dalfieb Str., 2. Stock. dim Berlangt: Gine altliche Frau für leichte Saufarbeit. 125 Auftin Abe. Berlangt: 2 gute Mabden jum Geschirrwafchen im Restaurant. 157 E. Chicago Ave. bimi Berlangt: Madden, bei Canb an Damen-Jaden gu naben. — Schlefinger Cloat Dig. Co., 256 Martet Derlangt: Gin junges Mabden um in einer lieinen Familie behilflich zu jein. Gute Deimath. 681 Lar-rabee Str., oben. Berlangt: Gin gutes Mabden für leichte zweite Arbeit. Guter Plat. 233, 32. Str. bimi Berlangt: Saushalterin. Um liebsten Rordbeut-iche. 508 Glenwood Ave., nabe Divifion Str. bimibo Berlangt: Gin beutiches Dabchen für eine fleine Familie. 3741 Forest Ave.

Berlangt: Mäbchen für gewöhnliche Hausarbeit. (Rein Rochen) Guter Lohn. 192 Honore Str., nah Abams. ju28 In Berlangt. Awei gute Mabden im Reftaurant. Merfel, 19—21 Rorth Clark Str. bimi Berlangt: Ein Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Famijie. 479 R. Clark Str., oben, bim Berlangt: Dabden für leichte Dausarbeit. Braucht nicht zu mafden. 476 20. Indiana Str. biju Berlangt: Gin beutiches Madchen für allgemeine Arbeit, guter Lohn für die rechte Person. 197 Oft Berlangt: Deutsches Mädchen für allgemeine haus-arbeit. 3513 Paulina Str. dimido Berlangt: Ein Mädchen für gewöhnliche hausar-beit. 369 Larrabee Str. bimido

Berlangt: Gin Madden für leichte hausarbeit, 110 Sigel Str. Berfangt: 500 Madden für allgemeine Sausarbeit. 518 Wells Str. Frau Apel. 28julms Berlangt: Ein Dienstmadden für gewöhnlich Gaus-erbeit. 5108 G. halfteb Gt. bimi Berlangt: 2 Madden. 1372 Weft Bale Street. ju 38 1m Berlangt: Franen und Dadden.

Berlangt: Gin Madden für hausarbeit. 305 60. Mobimt Merlangt: Sofort, Röchinnen, Hansarbeit, zweite Arbeit, Kindermädden und eingewanderte Madchen für die besten Plätze in den seinsten Jamilien bei ho-bem Lodn, immer zu faben an der Sudseite bei Frau Gerson. 2837 Wabalh übe. Berlangt: 100 Dabchen: Bobn 34-95, für Chanfton

3ff. Freie Fahrt und freie Stellen. 587 Barrabee-St., amifchen Wisconfin- und Center-Str. jun15, Imo Berlangt: 100 Mabden für Brivat-Botels und Boardinghäuser in Stadt und Land. Se belieben vorzusprechen bei Frau Scholl, 187 S Str.

Berlangt: 100 Mabchen im Stellenbermittlungs-bureau der Weftseite, von Frau Gras, 494 23. 12. St. Mädchen erhalten Stellen frei. mail1,6m Berlangt : Gine altere Frau ober Mabden um

Berlangt: Ein Mabchen für allgemeine hausar-eit. 29 W. Ohio Str., Ede Union. juni 23 1w Lerlangt: Ein gutes beutiches Mabchen für Saus-arbeit im Saloon, 3739 South Wood Ct. juni 23 1m Ferlangt: Gin gutes beutsches Madden für allge-meine Hausarbeit, 1071Bincoln Ave., oben. Juni:5, liv Berlangt: Gin gutes Rinder-Dabden. 369 Cen-

Berlangt: Gin Dlabden gur Gulfe. 310 G. Rotth Berlangt: Cine gute dentiche Frau, zu fehren und Fenster zu buben. sowie ein Dienjundochen. Zu er-frngen 298 D. Chtrago Abe., zwischen Derborn und State Sir. Berlangt: Gin junges Dladchen, ungefahr 13 3ahre att, jur Abwartung eines Baby. Ding ju Saufe ichiafen. 298 Clevelaub Abe.

Berlangt: GinMadden für gewohnliche Sausarbeit. 406 Milmautee Ave. Verlangt: Ein Mädchen für gewöhnliche Sausaabeit 252 W. Chicago Ave., 2 Treppe hoch. mide Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sansarbei bei fleiner Familie. 544 Milmautee Abe., im Store Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit. 2163 Archer Abe., Baderei.

Berlangt: Ein Madden von 12—14 Jahren für ein Aud und leichte Gansarbeit, 813 W. 22. Str. Berlangt: Guies Mädchen für allgemeine Hausar-beit. Guter Lohn. 990 Blue Jsland Abe. Berlangt: Gutes Mädchen für hausarbeit. 536 gine Island Abe. mibofr Verlangt: Ein Mäbchen, competent im Rochen, Waschen, Bügesn und allgemeiner Sausarbeit. Guter Lohn. 222 Schiller Str.

Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit, fo-wie ein Rindermaben. 2923 Babafb Abe. Berlaugt : 1000 Madden aller Claffificationen bon Berlager: 1000 Madden aller Classischatenen bon Hausarbeit. Kommit gleich vor. 2725 Gotlage Grobs üve. Die höchsten Nohne. Mrs. H. Weiter. juni ? 1 Woche.

Berlangt: Köchinnen. Zimmermädchen, Dausmädden für Hotels. Nestaurants und Privat-Hamilien. Derrschaften belieben vorzuhrechen im Employment-Bureau vor Frau Mäder, 137 West Nandolph Str., Sonntag offess.

Werlangt: Tücktiges 2. Mädchen, guter Lohn, Empsehlung. 132 Centre Str., Ede Shessield Noe.

Berlangt: Ein Mabden für Dausarbeit. 917 Din Berlangt: Deutsches Madben, bei Sausarbeit gu helfen. 252 43. Str., nahe Wentworth Ave. Verlangt: Mädchen für alle Art Hausarbeit. Fran Leverenz, 467 E. Division Str. di bis so Berlangt: 1000 Hausmädden, Kindermädden, Sim mermädden, Lunck-Köchinnen. Duningroom-Wädden, Storemädden, Gefeitrraasjänäden, eingelmakerte Wädden, Sauskalterunen, Lie Mädden, Krivatla millen, Dotels, Boorbing-Häufer und Reftaurants. Frau Peters, 225 Larribee St.

Berlangt: Ein nettes Mädchen. um 2 Ainder auf-gupaffen. Keine andere Arbeit. Lohn \$1.25 die Wo-de. Wirs. Levy 949 Milwankee Ave. Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit, guter Blat und guter Lohn für das rechte Mädchen. mifr

## Stellungen fuchen: Danner.

Gesucht: Ein tüchtiger Gärtner, Schnittblumen und Palmenzüchter, sucht umgehend Stellung. Abresse D. 50 Abendpost. Gefucht: Butcher 2. Alasse, spricht beutsch, englich und böhmisch, sucht eine stetige Stelle. L. Waborskt. 192 Canalport Abe. Selucht: Frisch eingewanderter Schloffer und Die haniter, taun nach Beichnung arbeiten, fucht Stelle Gefucht: Junger Mann, beutich und frangofijch precend, fucht Stelle als Ruticher; tann alle Arbeit Abreffe R 62 Abdp. Gefucht: Gin neueingewanderter Schloffer, guter Arbeiter, fucht Beschäftigung. Abr. unter R. 42 Abdp. Gefucht: Gin junger Mann, fpricht beutich und engber Nordseite. Abresse, 85 Mara Ave., nahe Roscoe, Lake Biew. Gefucht: Suche eine Stelle bei einem Barbier gum Anshelfen am Sonntag, Radzufragen, Kappenmascher, 241 S. halfted Str. Berlangt: Mabchen für Ruche; feine Sonntagsar-beit. 105 S. Canal Str. im Saloon.

# Geiucht: Gin beutscher Schlosser und Maschinis, fertig auf Wertzeuge, am Feuer, Drehbant u. Fraiereig nelcher neberer Jahre als Bormann gearbeite hat, inch balbigit, Chitikt auf beste Zeugmisse, entsprechenbe Stellung. P. D. Kensington, Bog 495.

Stellungen fuchen: Frauen. Selucht: Gine junge, beutsche Frau, erst angekom-men, sucht Beschäftigueg im hausreinigen und Waschen, am liebsten im Saloon. 16 Penn Str., 1 Treppe. dimi Sefucht: Gine Frau wunicht Waiche in's Daus gu nehmen. 90 Bifiell Str. bimt Gefucht: Gine beutiche Frau fucht Wafche in und außer bem Dause gu waschen. 6416 Aberdeen Str., oben. mibo

Gefucht: Eine junge Wittme fucht eine bestere Stelle als haushalterin bei einem anständigen Herren. Abr. 57 Bedber Str., ersten Stod, hinten. Frau W. Freund. mido Gefucht: Stelle für gewöhnliche hausarbeit. 644 R. ufhlanb Abe.

## Perfonlices.

Alexanders beutsche Geheim polisei-Agentur. Ist W. Mobison Str., Ede Halted, Zimmer 21. dringt irgend etwas in Ersahrung auf privatem Mege. 3. D. ind Verschwundene oder Berlorene. Alle Eheitandställe unterlucht und Beweise gesammelt. Schwindelein auf Berlangen aufgehnt. Die einzige richtige deutsche Angentur in der Stadt. Jeder, der irgend weiche Unannehmichteine verwickelt ist, möge dorfprechen. Geschicher Rathfrei. Offen Sountags die Nittags

M. Sancaster & Co. Real Cftate & Bussuez Ergange. Miethe und Rech-nungen aller Art folletirt. Kein Fehliglag. Rath frei. Gelb zu verleihen auf Hopotheten. 218 La Salle Str., Zimmer 605.

Löhne, Roten, Boards, Salvons, Grocerts, Nentbills und schlechte Schulden aller Art sofort collectirt. Confladler immer an Hand, die Arbeit zu thun. 78 bis 78.5 Moe., Aimmer & Offen Sonutags bis 11 Uhr Bormittags. Schneibet dies aus. juni 27. In Freier Rath ertheilt. Alle Rechtsangelegenheiten werden prompt und forgfällig beforgt. Arbeitstöhne ohne Koften collektirt. 162 Washington Str., Zimmer 38. 2. Schindler Jeuer Bersicherungs-Agent. 408 W. Indiana Str. Schide Postal. 3ch werbe borfpre-den. ju2810 times

Ebw. A. Ring. Unwalt. 134 Mafbington Str. Jim-mer 1119. Abstracte gebrüft \$5 und barüber. Mäßige Breife für Processe. Rath gratik.

Pferde, Bagen, Bunde, Bogel sc.

Eine außergewöhnlich große Auswahl berschiebener Papageien zu billigften Preisen. 104 Blue Island AD. Sonntags offen. jun25, 1m Bur Ranarienbogel-Beibchen werben bie bochften Preife bezahlt. 104 Blue Island Ave. jun25 1m

Bu berkaufen: Billig 2 gute Pferde, 731 Milmaukee Abe. bimibo Bu vertaufen: Guter Expregwagen \$25. 28 R. Salfteb Str. bim Bu bertaufen: Gin getreues ftartes Pferd ohne Gehler. 127 G. Chicago Abe. bimibo Ju taufen gefucht: Sofort, ein gutes Pferd mit Gefchirr und berbectten Wagen. Abreffire mit Preise angabe. R. henschel. 339 Larrabee Str., L. Floor, R. Chicaga.

Bu berfaufen: Gin Pferd mit Gefchirr, billig. 232 R. Martet Str., Mat Geboroff. Bu faufen gefucht: Inuges Pferb, guter Baufer. 206 Canriport Abe. Bu verfaufen: Wegen Geschäftsaufgabe 5 3abre altes gutes Boun, 134 Ambroje Str. mifa

#### Befdaftsgelegenheiten.

137. Guftad Mayer & Co., W Kandolph Str. 137. Ciffeire Hoffes. Sampetrooms. Saloons u. Saloon mit Boardinghaus. Meftaurants. Bederein. Meade Martets. Leifateifen. Stores. Cigars Candy. und Wotion. Stores. Brivatboardings und Furnished Hauser, iowie Geschätte alter Art dom 2125 dis \$50,000. Dieterire hegiell einen der besten Saloons an Amoolin Bart mit die Art Bent Bert. Hauser auf Martet Schalber Beit. gutes Geschäft, 21400. Reftaurant an Salons an W. Jahre altes Geschäft, 21550. Gorner Saloon an W. Jahre altes Geschäft, 21550. Gorner Saloon an W. Jake Str. 2000. Saloon mit Woording und Ausbannung an Weisteite stood. Gorner. Saloon an Worseite 8550. Bargain Neat Martet. Sübleite. \$300. Gustab Martet. Sübleite. \$300. Suloon mit Vaschüller. \$300. Bu verfaufen: Saloon, mit 12 Zimmer; Rente \$100. 158 S. Salfted Str. nahe Madifon.

Bu verfaufen: 6-Rannen Mildroute. Abr. D. 61, Bu bertaufen: \$150, Canby- und Tabaf-Store, \$1. Rente. 670 G. Balfteb Str., Abent's 6 Uhr. Zu verkausen: Neskaurant und Boarding - Haus muß wegen Abreise sofort verkaust werden. 1104 Chhourn Ave., gegenüber Decrings Hactory. mide In berfaufen: Gin Gd - Caloon wegen fofortiger ibreife nach Deutschland. Rachzufragen, 732 29. Ju bertaufen: Ein Ga Guton Abreife nach Deutschland. Rach Fullerton Str, Ede Roben. Bu bertaufen: Liquor Ctore mit Weinhandlung

Stod gefauft werben. Der Store eignet sich sehr gul lär großes Bier Local, feine Opposition in 2 Vlocks Ricin 148 La Salle Str., Basement. Ju berkaufen: Wildproute, gute Kunblchaft, 4 Kühe, Pieth und Wdagen, \$250. \$190 Anzablung. Räheres 1399 Armitage Ave., Ede Haulin; man nehme North Ave. und 40. Etr. - Car.

Bu verkaufen: Gine 5 Rannen Mildronte. Bar ain. 84 Wajhburn Abe. mibs Berlangt: Eine gute Zeitungs- ober Delroute, Wefi eite, nahe ber Madifon Str. Abr. O 41, Abendpo Bu verkaufen: Spottbillig, wenn fofort genommen ine gutgebende Reftauration. Mug wegen Familien verbaltniffen fefort verkaufen. 325 Wells Str.

Bu berfaufen: Caloon, Rrantheiismegen. 318 Rur \$325, werth depoelt; muß unbebingt fofort Nur 1825, werth depoelt; muß undedingt sofort berfault werben; fein gelegener, gut begablender Telicatessen, Eigarren. Candby, Notions und Schule. Store, dicht neben großer Schule; Nente nur kld mit Wohnund. Dies in eine ausgezeichnete Gelegenheit und eine Goldernbe für den erchten Mann; überzeugt eind seld, großer Waaren-Vorrach und bolffäholige Einrichtung. 128 Sheffield Abe, nahe Chipdouru. Billig! Billig! Billig! Großer neuer Borrath Gro-reries, elegante Enurichtung, feines Celchäft, Ales erfter Klasse, gute Lage; Umitände halber nur \$375; anch an Zeit. Billig für \$300. 914 Roble Abe, nahe

entoin. Zu berfaufen: Eine fich gut bezahlende Butter-und Käis-Noute, feit 6 Jahren etablirt, mit Iter Klaffe Rundfdaft. ift wegen plöhlichen Todesfalles unter günftigen Bedingungen billig zu verfaufen; nachzufra-gen 96 Elhdorn Ave.

gen vo Lindorn wie. Milofr Bu verkaufen: Svotibillig, wegen Todesfal bin ich gezwungen meine erft fürzlich eingerichtete Dome-Bafern und Candbu-Fobrik weht häuslichen Jubehör für den Lingen Preis dom \$550 zu verkaufen. Abr. 933 Ban Buren Str. mila Ju verkaufen: Für dem Spotipreis dom \$125 mils ich meinen guten Telicatessen, Cigarren, Candby. Tody, und Laundry-Office-Lore, folort verkaufen. Konnut macht Offerte. 258 Southport Abe., nahe Fullerkon Ave.

Buverfaufen: Gutgebendes Bubgeschäft in befter Gegend Aranfheitshalber für halben Preis, Wenig Kapital nothwendig 3825 Cottage Grobe Abe. 113u berkaufen: Grocerh, werth \$300, für \$125. Des erfie Bieter bekommt es. Nachzufragen 24 S. Des plaines Str., 10 Uhr morgens. Au verkaufen: Sofort wegen Abreife uach Deutsch land, Bäcker, Candbe, Cigare und Notion-Store mit Soda-Hountain. Ausgezeichnete Geschäftslage, billige Neute, lange Lease. Nachzufragen. 336 E. North Ave.

Salvon ift Frantitenberhältniss halber bitlig zu berfaufen. Eigenthimer nimut auch eine Lot in Kouff Rachzufragen 86 Caft Indoana Str. modmin Ju verkaufen: Eine Zeitungs-Koute, 700 Zeitungen täglich, mit ober ohne Kferde; auch für Kroverth zu verkauschen. Emerald Ave. 81, S. Audum Park. 23, 1m Junie Z. für gebraten, billig: Ein fehr gut gehender Delle testene, Back verte, Candho und Charren Store, mit eleganter Einrichtung. 80 Clevetand-Ave. jun27, Iw Bu berfaufen: Ein guter Ed-Saloon mit bester Ein-richtung und Stod ift wegen Lufgabe biefes Geschäftes zu vertaufen. Nachzufragen 646 W. 15. Str. Reim gar- und Confections-Store an der Couth-Seite. Zu erfragen 202 B. Mandolph Str. Juni 3 frmi bw

Bu bertaufen: Gin gutgehendes Boardinghaus. Ngenten berbeten. Bu erfragen am Blate. 138 Lincoln gu verkaten fofort, billig: Saloons und Lignor-Geschäft; habe 2 Saloons; fünt Jahre Leele. Rente billig; schönes Saus. Rachzufragen: Wacker & Brtk Breibing G. Dluß verkauft werben: Bollftändig eingerichtet Bhotogravh-Gollery \$300, werth \$600. Dem Aalfer vird das Geickfif erlernt. Unerhörte Gelegenbeit. Unerhörte jurs lw

Ju befaufen: Ein guter Ect-Grocerie, sowie gutes Bierd und Wagen, in deutscher Rachdarfchaft. Muß schnell berfauft werben, ba Eigenthümer abreift. Abr. D. 86 Abendpost. Saloon zu verkausen am Eingang der Worlds Fair. Cottage Grove Ave. Adr. A. 87 Abendpost. ju28 lw Muß verfausen: Sofort eine gutgehende Restaura-tion, sehr billig. Lange Lease. Billige Rente, 133 BB. Harrison Str. ju23 Iw

Su verkaufen: Billig! Billig! Saloon und 6 möblirte Zimmer. Gute Lage. Verkauft 314 John Bier täglich. Billige Rente, lange Leafe. 112 R. Sangemon Str. Bu berfaufen: Canby, Cigarren, Tabad und Con-ectionerhstore, Rrantheitshalber. 361 Sebgwid Bu berfaufen: Gine gute 4 Rannen Dich-Route. 784 Girard Str. bimi Bu verfaufen: Saloon nebit Saus und Lot. Gutes altes Gefcaft. Wegen Abreife und Erbicaftsangelegenheiten. 1619 W. 47. Str. bi bis fa

## Bu verfaufen: Sofort billig, ein guter Saloon wegen Tobesfall. 424 W. Rorth Abe, nabe Mil

Befcaftstheilhaber. Berlangt: Ein junger Mann als Partner im Saloon 526 S. Canal Str. dim

## Bu bermiethen und Board.

Bu bermiethen: Rleine Wohnung. 837 M. Dibi-ion Str. Humbold Bart. frmodo Berlangt: Anftandige Boarbers. 74 29. Place. frfamodimi Ru bermiethen: 5 fcbone, große Zimmer an Cedge wid Str. Preis \$16,00. Zu erfragen beim Janitor. 245 Sebgwid Str., oberer Flat. mobimi Bu bermiethen: Deat Martet. ein guter Blat für ben rechten Maun. Gde Armitage und Caflen. bimt Ju vermiethen: Gin schön möblirtes Bettgimmer bei fleiner Familie. Bachftein, 5 Concord Place, Ech Clybourne Ave., 2 Tredpen. Su verwiethen: Borgügliche Schlaftellen 1 Dollar wöchentlich event. mit Board. 310 Caft North Avenue. dimibo Bu bermiethen: Möblirte Zimmer mit oder ohne Board. 180 E. Suron Str. ju 28 1w

Bu bermiethen: Gut möblirte Zimmer \$1.00-\$1.50 per Boche, auf Bunfd Board. 243 C. Kingie Str. bimido Bu bermiethen: Store, handig für ein Barberihop. 476 BB. Genry Str. ju28 1m Bu bermiethen: Ein freundliches Zimmer mit Roft, für 2 herren paffend, in deutscher Pridatsamilie. 478 S. halfted Str., 2. Stock. dimt Anftundige herren finden gute Koft und Wohnung in Pridatfamilie. 150 Willow Str., 1 Blod von Cly-bourn Ave. Cars. modimi Berlangt: 4 anftändige Boarders bei einer Wittwe ohne Kinder, mit oder ohne Koft, wenn gewünscht auch Wische. 263 Larrabee Str., über Store. mogg Bu bermiethen: Gine neu eingerichtete Baderet, gu-ter Geschäftsplat. Zu erfragen bei Guftan Dorn. 48. und Iba Str., Manbell. famtinifa

Bu bermietheu: Möblirte Zimmer für Damen. 581 20:48 Gtr. Berlangt: Boarbers, 581 Well's Str. Boarbers und Roomers finden freundliche Auf-nahme und gute Roft. 41 R. Beorta Str. Bu bermiethen: Rett möblirte Zimmer, \$1 wöchent-ich. 135 Milwaukee Abe. june29, 1w Bu vermiethen: Zwei frenudliche Frontzimmer. 441 Gebgwid Str.

Bu bermiethen: Dioblirte Jimmer. 472 Bells Str. jun27, 2m

#### Bu miethen gefucht.

Gelucht: Entes heim für ein 4 Monate alles Rind. 119 Milwaufee Ave. bimt Junger Mann fucht in Rabe ber Weftfeite-Braueret anftanbige Board. Abr. & 81 Abenbpoft. Bu miethen gelucht: 2-3 unmöblirte Bimmer. - Fifder, 1426 Diverjen Str. Gefucht: Zwei Derreu fuden Noom und Board bei anftändiger Familie. Rordl von Ontario u. N. Mar-tet Str. Um Preisangabe wird gebeten C. A. 3635 C. Dalfteb Str. Dotel.

#### Grundeigenthum und Saufer.

Bu bertaufen bet Mead & Go., Zimmer 201—100 Bafbington Str. Rauft eines der wüntchenswertheiten Saufer, welche wir zum Bertauf andieten an

Dabis Gtr., nabe Dibifton. Gepreftes Steingebaube, enthalten 2 Flats von je 8 Simmern, Gas, heifes und faltes Waffer, Bad, &

Preis \$4250. \$500 baar. Reft monatlic. Bu berfaufen ober ju bertaufchen: Saloon für eine Lot. 790 28. 12. Str. mibofr Bu taufen gefucht: In einer fleinen Stabt, mit Far-

Bu berkaufen: Einige Lotten in Abonbale, biflig. Roefter & Janber, 69 Dearborn Str. Zwei Lotten in Summerdale wegen wiedriger Ber-gattniffe billig gu berkaufen. Roefter & Zander, 69 Learborn Str. Sucht Such eine Lot aus und wir bauen Euch ein Daus auf monatliche Abjahlungen. Contracte er-wünsche. Die Chicago Will & Blog Co. Jimmer 515 19 Cuinch Str. Apr 27 deus

Au bertaufen: Billig, an fleine Abzahlungen ein neues 2 stödiges haus und Bot; Ffetcher Str. Nach-gufragen 644 Beimont Abe., nahe Paulina Str. inni27, iw Su berfaufen: Billig, ichbne 4 Jimmer Cottages gegen fleine Angahlung und teichte Bedingungen, be wie ein zweistödiges Britthaus mit Basement. Z. EB. Boote, Eigenthumer, 2855 Emerato Abe. Sagbw

# Bu vertaufen: Sofort ein geräumiges gutes Bohn haus für 2 Familien nebft od tot und feerer Rot. Um-ftaubehalber für den Preis von \$2300 bei 3/ Angah-lung. 535Mckean Ave., nabe humbolbt Bart. juni30

Geld zu verleihen
auf Möbel, Kianos, Pferde, Wagen u.
Aleine Anleihen
bon 20 dis 200 uniere Specialität.
Wir nehmen Ihnen nicht die Niddel weg, wenn wir die Anleihe machen, sondern lassen beielben in Idean Despe Wir haden das größte deutsche die Geschäft in der Etade. Alle guten, edrichen Kommt zu uns, wenn Ihr Geld der der dass In der Grade.
Alle guten, edrichen Deutschen der Index-wärt hete Deutschen kommt zu uns, wenn Ihr Geld der der dassen Ihr Geld der der der der der die Gelden der der der der der die Gelden der der der der der darie hingeht. Die sicherke und zwertlässigken der dandlung zugesichert.

Wenn Ihr Geld zu leihen wäufcht auf Mobel. Diauos, Pferde, Wagen, stutichen, ze., fo forecht bor in der Office der Frdelity Mortgage Von Co., 188 Monroe Str. Seld geichen in Bertägen den uns 25 fils 210,000, zu den niedrigken Raten, prompte Bedienung, ohne Ochentichteit und mit dem Borrecht daß Guer Eigensthunk Eurem Beitz verfelb.

Fidelity Mortgage Boan Co.

In orpoprirt.

188 Monroe Str., nade Ba Salle. 14apijs

U. Baldvin Loan Co., 153 Washington Straße, nahe La Sassel, Brid va et Dar Le hen gemakt in beliediger hohe don 180 bis \$10,000 ans Panshalthe gegenstände oder Planos (odne Fortschaffung berjelden), Diamanten, Uhren und Sommessonen, Ledenschen), Diamanten, Uhren und Sommessonen, Abenschafts Sehlen von 1800 bis \$100,000. Neltreite Von Co. in der don 1800 bis \$100,000. Neltreite Von Co. in der Stadt. Sprecht gesälligst der oder sprecht an A. D. Baldwin Loan Co. is der Stadt. Sprecht gesälligst der oder sprecht an A. D. Baldwin Loan Co. is der Stadt. Sprecht gesälligst der oder sprecht an A. D. Baldwin Loan Co. is der Stadt. Sprecht gesälligst der oder sprecht an A. D. Baldwin Loan Co. is der Stadt. Sprecht gesälligst der der Stadt. Und Sprecht der Stadt. Der die Sprecht gesälligst der Sprecht der Spre

hen, ohne daß befelden entiernt werden. Zahlt nach einerne Bertalltuisen gurud. Ich leibe mein eigenes Gelb und mache bei geringen Angeigen die meisten Darleben. Das zeigt, wie nett ich meinen Almben behanbte. S. Richard fou, 134E. Nabilon Str., Z. 2 & 4. Schneidet bas aus. das aus.

Belb gelieben auf Möbel, Bianos, Daushaltungs-waaren, Waarenlager - Luithungen, Commercielles Vabier, Portgages, Diomanten ober gegen gute Sicherbeit; beliebige Summen; lange ober furze Zeit. B. 18. U. L. Abombjon. beuticher Abvokat, 1003 Chamber of Commerce, LaSalle und Washbington Stn. Sbyden Geld zu verleiben.
Große Beträge eine Specialität, zu niedrigften Zin-fen, auf Sadregenthum. Baudarlehen zu den günftig-ften Bedingungen. H. O. Stone & Co. F. 10-11-12-13 — 208 LaGalle Str. juni 18. 1 jahr

\$50,000 zu berdorgen anf Grundeigenthum bet mo-nattichen Zahlungen. S15.54 ben Monat bezahlen ein Kabital von \$1000 und Infen zurück in 72 Wonne-ten. henry E. Beo. 445 W. Chicago Live Gelb gu berleiben gu ben niebrigften Raten auf berbesfertes Chicago Grundeigenthum. Geld zum Bauen borgestreckt. Liberale Bedingungen. Peter Ban Blissingen, 95 Washington Str. except Saturday Bullingen, 30 2000 bei monatlicen Zahlungen; Als Sagalien Capital und Flufen gurftet in 72 Moita-ten, Office von Deury C. Beo, 445 West Chicago The. fabio

Rauf: und Bertaufs: Angebote. #90 tauren quie neue Digd Arm Rahmaldine mit fünf Schublaben, fünf Jahre Garantie. Domestic \$25, New Dome \$25. Singer \$10. Abeeler & Wilson \$10, Sibredge \$15. White \$15. Domestic Office \$16 & Sal-fteb Str. Abends office.

Alle Sorten Rahmaschinen garantirt für fünf Jahre; Preis bon \$10 bis \$35. 246 S. Galsted Str., Coute-benier & Speibel. 13dezl Bu bertaufen: Chow Cafes, alte und neue, aud werben afte getauft. 110 Sigel Str., Nordfeite. Bu verkaufen: Billig, ein gutes Sidebax Topbuggh. 295 Bladhawt Str., nahe Larrabee, midd Bu bertaufen: Billig, noch faft neue Butchergerath. inften wegen Aufgabe bes Geschäfts. 615 G. Pau-

Bu berfaufen: Sandharmonifa, eine doppeltreibige. Roftpreis \$22, wird berfauft für \$10. 135 Saftings

# In bertaufen: Spottbillig, eine noch neue Store-inrichtung für Cigrren und Canby. 5408 Salfteb

Bu bertaufen: Gin gutes Safeth Bheicle, billig. 178 Fremont Gtr. Verschiedenes.

#### Bugelaufen: Ein großer Guhnerhund. Fr. Aoben 230 Belmont Abe.

Beirathsgefuche. Prosession, lause und den Borfate, wenn beibe Theite welche Madhens mit bem Borfate, wenn beibe Theite bolles Bertrauer sich geschoert haben, die Sand ureichen fürs geben. Bitte nur Ernstweinenbe zu antworten. O 25 Abendpost.

heirathsgeluch: Ein junger herr minfot bie Be-tanntidatt einer jungen Dame ju machen, betreffs Berheirathung. Abendhoft, & 78.

## heirathsgesuch: Ein 50jähriger Mann mit \$1000 pinfah mit einer Tame ohne Kinder und bemtelben dermögen zum Zwede einer Seirath bekannt zu wer-verben. Offerten unter A. J. 51 Abendpost.

Chicago Medical und Surgical Infti-tute, Babash ud. ache Ban Buren Str., Audi-torium Block. Gine reguläre Jasultät don bedeuten-ben Spezialiften. Constitation und 160 Seiten Karfels Buch frei; Posigebust 10c. Alle Krantheiten gebeilt. Alle Augen und Operaleiben gebeilt. Alle Migge Kaltungen bed Leibes und der Glieber gebellt. Alle wunddrzistichen Operationen geschieft ausgestürkt. Alle chronischen und Rerventranspeiten gene Spezia-lität.

Dr. Enthin fon in feiner Privat-Dispenfary, 125 S. Clarf Str., gibt brieflich ober münblich freien Nath in allen speteilen Blut- ober Rerbenfrantheiten. Dr. Dutchinfons Bittet heiten spenk bauernb und mit geringen Roften. Sprechftunden: 9 Vorm. bis 8 Um

Dr. Louisa hagenow, deutsche Aerzin, Wille. Dibission Str. Erster Rasse Predatein. Specialität: Areds, Tumor, Uuregelmäßigkeiden werden mater Garantie, ohne Operationen sicher gedeilt. Mährige Praxis. Frauentrantheiten erfolgreich behandelt, 28jahrige Erfahrung. Dr. Rofch, Zimmer 20, 118 Abaus, Gde Clark. Sprechftunden von 1 bis & Sound Durchaus pribates Deim für Damen bor und wich rend ber Entbindung. Begahlung mößig. Gute Bo-banblung. Frau Labine, erfte Rlaffe Gebamme, 218 EB. Indiana Str. mifabol

Privatsheim für Damen, die ihre Rieberfunft er-warten. Unnahme bon Babies bermittell. Behand-lung aller Francufrontfeiten; Arengfte Berfchwiegem-heit. Fran Dr. Schwarz, 278 W. Abams Gir. \$50 Belohnung für jeben Sall bon Danb franfleit, grannlirten Angenfibern. Musiching aber Schnorrhoben, ben Golivers germit-Galbe utd beilt. 30t bie Goatel. 144 La Galle Gir., Jimmer &

Beichlechts. Dante Binte, Ateren- und Unterleibe-frantbeiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Chiers, 112 Bells Gir., nabe Obia Smaldmo

#### Renes bom Rongo.

Intereffante Mittheilungen über bes Rongoftaat machte ber guftanbige Dlinifter in ben belgifchen Rammer. Bit entnehmen baraus einem Bericht der "Roin. Beitung" gufolge Rachftebenbes:

Es gibt jest in bem ausgebehn-ten Gebiet 52 hauptpoften am Ronge und an ben anberen Stromen; bel. gifche Officiere ober Beamte befehli gen biefe Poften, mabrend fdmargi Unterofficiere eine Angahl untergeord. neter Boften gu leiten haben. Bot mei Jahren gab es erft 14 Sauptpoften. Die Colonialregierung mußte ebenfalle bie Cicherung berjenigen Grenggebiete in's Auge faffen, burch welche bie Ara. ber ihre Stlavenraubzüge ju machen pflegen. Der Buftand im Rongoftaat lagt fich folgendermagen beftimmen: Mm unteren Rongo ift langft eine regel. rechte Bermaltung eingerichtet; lange bes frangofifchen Gebietes wird bu Grenge burch bie Ufer bes Rongo und bes Ubanghi gebildet; ein mit Portugal abgeschloffener Bertrag hat eine Greng. regelung berbeigeführt, infolge beffen am Rongo und Raffai einige neue Boften geichaffen murden, deren bedeu. tendfter unter bem Bejehl des Gurfter bon Croy fteht.

Legterer berichtete gang fürglich, bal er in Luluaburg zwei Stlaven-Rara. wanen, die eine bon 250, die andere bon 150 Dann, befreit batte. Da ber Rongofigat bis por einiger Beit feine Mannichaften in bas fühliche Gebiet gelegt hatte, wurden Kriegs- und Sanbelszüge borthin unternommen unt Wehr- und Geichäftspoften im Ratangagebiet angelegt. Im Often, an Cangannitafce, erhält Capitan Jouben Unterftugung bon belgischer und bon englischer Geite. Um wenigften gefidert war die nordliche Grenze; den Derwischen und Dahdiften gegenüber fcienen beionbere Magregeln geboten Die als tüchtig langft befannten Officiere Ban Gele und Ban Rerchove haben fich in ben nach biefer Gegend bollführten Bugen Ruhm erworben; die einheimifden Bauptlinge haben bis Edutherrichaft bes Rongoffaates anertannt, Bertrage mit ihm abgeichloffer und fich gur 3 ihlnng eines Tributs in Glfenbein verftanden. Geither ift bie Gegend ficherer geworden, jumal bie Gingeborenen felbft jest eine Urt Land.

mehr bilben. Solche Erfolge haben ansehnliche Opfer erforbert. 3m Jahre 1890 wie! ber Ronig bon Belgien bem Rongoftaal nicht meniger als 1,959,574 Fr. aus feiner Bripatfaffe an: im porigen Nahr: wird ber Buidug nicht geringer gemefen fein. Freilid hat bas beimgebrachte Elfenbein die Ausgaben jum Theil gebedt, und bas zulett in Antwerpen versteigerte Elfenbein rührt von den Erforschungszügen des Jahres 1890 ber. Bas die fürglich aufgeflogene Zeitungsente betrifft: ber Rongoftaat treibe Sandel mit Gewehren und habe mit einem Male 20.000 Stud banon in Luttich bestellt, fo ift die Melbung auf die einfache Thatfache gurudgufüh ren, daß die Bauptlinge in ben nordlichen Gebietstheilen 1400-1500 Bewehre erhalten haben, bamit fie ben Befgiern in bem Rampfe gegen bie Stlabenjäger beifteben tonnen.

Es ift nicht möglich, überall und ausichlieglich weißen Soldaten die Lanbesvertheibigung ju übertragen, bagu ift bas Gebiet viel au ausgedehnt; ca genügt, die ichwarzen Truppen unter ben Befehl bon weißen Unterofficieren n stellen. Güntig ift die Thatsache bag ber Staat bon nun an feine fcmargen Coldaten nicht mehr außer: halb feines Gebietes anwerben muß; ca ift bewiesen, daß die Rongoneger fich febr leicht ber militarifden Dinciplin untermerien.

Dit Ausnahme eines Mordes, mas fiberall portommen fann, haben fich bie Gingeborenen bisher teiner einzigen Meuterei ichulbig gemacht. Uebrigens Iernen bie Reger ftaunenswerth rafch allerlei Sandwerte: im Laufe bon fünf Sabren baben Menichenfreffer, durch ben Berdienft verlodt, fich ju Maurern ausbilden laffen, die nun felbstgebaute Baufer bewohnen.

Bas den Sandel betrifft, bem fich im Rongostaat ein fast grenzenloses Weld bietet, fo ift bas am Rongo gewonnene Gummi bon erfter Gute und allein im Stande, den fammtlichen handelsvereinigungen ein einträgliches Gefchäft ga fichern. Die zwölf erften Rilometer Der Rongo-Gijenbabn, Die bergauf burch fcmieriges Belande führen, find fertig; nunmehr geschieht ber Bahnbau auf flachem Gelande und man tann ficher fein, daß die Groffnung ber Babn ju bem in Ausficht genommenen Beitpuntt ftattfinden wird.

- Das herzogthum Burt-temberg, in beffen Gebiet fich eine Reihe bon freien Reichsftabten eingeschloffen befand, batte bor 100 Jahren außer ber Refibeng und ber Universitätsfradt Tübingen feine Stadt mit mehr als 3000 Einwohnern. Ueber 3000 See-Ien hatten 8, über 2000 aber außerdem noch elf, im Gangen alfo 19 Gemein-ben. Die größte Stadt mar bie Refibeng Stuttgart, die ohne Garnifon und Rarisfquie anno 1791 es auf 17,937 Seelen gebracht batte, Die zweitgrößte Titbingen mit 6179, bie britte Lubwigsburg mit 4908 Seelen. Dann folgten Boppingen mit 4606 Bewohnern, Badnang (3896), Calm (3489), Schornborf (2289) und Tuttlingen (3028). Ueber 2000 Seelen gablten laut Defanatsliften für 1791 folgende Städte: : Urad (2923), Balingen (3789) Rürtingen (2734), Anittlingen (2545), Pjullingen (2531), Baiingen (2439), Freudenstadt (2130), Waiblingen (2124), Bietigheim (2074) und hornberg (2066). Das heutzutage fo vielgenannte Lauffen a. R. gabite bor 100 Jahren 2743 Bewohner. Die paar Ratholiten und Juden, die ftreng evangelifden Bergogtbum wohnten, find bei biejen Angaben nicht eingerechnet. Wildbad gablie trop ber beilquellen nut 1263 Ginmohner.

Alle Beuje faun Riemand befriedigen. Wit her "Poendynft" fcheint aber die überwie gende Richtgacht der Chicagoer Beutiden zu Leieben zu feim.

## Ein heroisches Weib.

Roman von 3. 3. Arasjewsat.

(23. Fortfebung.) Der König öffnete blog ftarter bie Mugen und bob feine allerburchlauchtig= ften Mugenbrauen, Die Sofherren dage= gen zeigten, vermundert und geargert über eine fo vertehrte Unichaunng, er: forodene Dienen. Inbem fie fich felbit anfaben, als wollten fie fragen, wie fich eine folche Frau hierher verirren fonnte, befürchteten fie, Muguft II. fonnte fich burch eine fo tuhne Sprache beleibigt fühlen. Dieje batte vielleicht auch eine folche Wirtung geubt, wenn fie von anderen Lippen gefommen mare; allein Elsbeths Gefichtchen lieg teinen Groll gu-fo außergemöhnlich icon mar

Rachbem fie geenbet, verbeugte fie fich tief ; ber Ronig wollte geben, boch hielt er an, flufterte bem Soffmaricall etwas zu, ber Marichall tam mit ber Botichaft zum Woimoden, und biefer erflarte Frau Bientta, daß Geine Maje: ftat, der Ronig, fie an feinem Sofe und gleich morgen auf bem Balle im Schloffe ju feben munichte.

Da Muguft, als harrte er ber Ant: wort, noch baftand und ichaute, naberte fich ihm Elsbeth.

"Allerdurchlauchtigfter Berr, verzeiht, bag ich, für Gure Onabe bantenb, Guren Befehlen nicht merbe genugthun fönnen. In meiner Lage giemt es fich nicht, fich öffentlich zu zeigen; außerbem murbe ich mit meinen traurigen Mienen und meiner üblen Laune Gurer Ronig: lichen Majestät nur bie Freude verber:

Rach biefen Worten machte fie einen Rnids und gog fich gurud. Dieje fühne abichlägige Antwort ichien fomohl ben Ronig als auch ben Sofmaricall und ben Woiwoben, fowie Diejenigen, Die fie noch boren founten, in überaus großes Gr= itauen gu verfeben; bennoch fühlte fich ber Ronig nicht beleidigt, es fcmeichelte ibm, bag man ibn, ungeachtet ber Jahre und bes Bobagras, noch für gefährlich hielt. Er nidte mit bem Ropfe mit liebensmurbigitem und einschmeichelnbftem Lacheln, grugte noch einmal mit ber Sand uno ichritt, fich auf ben Stod ftütend, weiter. Ihm folgte im maje: Stätischem Buge ber gange Sof, und nicht allguraich tonnte ber Boimobe, feiner Protogirten die Sand reichend, fie an ben Standort ber Ganften führen. Dn= fel Gligius, ber ftille und paffive Beuge Diefer gangen Gcene, ber fich mit lauter Berbengungen nur ben Sals ichief gebreht hatte, eilte jebt, fich burch bie Menge brangend und fein Gabelden in ber Sand festhaltend, ber Richte nach, mit großem Rummer im Bergen. TroB: bem er nur ein paar Schritte vom Ronia entfernt ftand, hatte er boch beffen Sand nicht erreichen, ja nicht einmal ein mub: fam erjonnenes lateinijches Rompliment anbringen fonnen.

Doch es mar bereits geschehen; er verzweifelte nicht. Die nagelneuen Rorduaufliefeln und fein Lateinifc tonnten fich ja noch ein zweites Mal bemahren. Er grollte nur ein menig ber Dichte, Die eine fo icone tonigliche Ginladung nicht hatte annehmen wollen! Co wiederholte er benn im Stillen bie nun einigermaßen gerechtfertigten Mus: rufe: "Gin Dannmeib! Gin Dann= meib!"

Das Thor, mo bie Ganften franden, murbe ringsherum von einer bichten Revaieriger belagert: Die Racht mar heiter und icon. Diefenigen, Die fein Recht hatten, ins Schlog hinein= gutommen, wollten wenigftens bavon Beuge fein, wie die Gafte baraus berporftromten, indem fie ihren Bus und ihre Befichter mufterten. Unter die Reu: gierigen hatten fic, nicht gufällig, fondern wohlbedacht, Tichasta und Borobitich eingebrängt, Die Ganfte Frau Bienttas nicht aus ben Mugen verlierend. Gie ftellten fich verhüllt, bamit man fie ja nicht ertenne, fo nahe, als es nur anging, ju berfel: ben bin. Die Beranlaffung gu biefem hinterhalte mar ber Umftand, bag Tichasta an bemfelben Tage burch bie an fein Bimmer ftogenbe Thure Die gange amifchen Bientta und Dfiemba gepflogene Befprechung in betreff bes Unichlags auf Die Frau erlaufcht hatte. Tichasta mußte bemnach, bag bie Trager beftochen maren und bag fie bie Ganfte nach ber Birnafden Borftabt bringen follten, gleichzeitig auch, bag Bientfa und Dfiemba nur felbzweit Elsbeth aus ber Ganite zu reigen hofften, ohne einen

Tichasta mar augenblidlich Borobitich geeilt und hatte ibm alles berichtet. Gie maren gewiß, bag fie felbaweit mit ben beiben fertig und ihre Gebieterin gu beiduten imftanbe fein murben. Gie ftellten fich alfo, nachbem fie bie Ganfte ausgeforicht, beim Musgange auf, überzeugt, biefelbe murbe ihnen nicht entgeben. Momente jedoch, als Glebeth einftieg, fturmte bie Menge fo beftig an, bag fie ein wenig meggebrangt wurben und Borobitich, fich auf bie fußipipen ftellenb, taum noch mahrnehmen fonnte, wie man ben Dedel ber Ganfte folog, in ber Frau Siegmund Blat genommen hatte. nachbem Ontel Gligius bereits in einer anberen verichwunden mar. Go fonnten fie fich benn auch im erften Augenblid nicht fo leicht aus bem Gebrange minben und ben Tragern nacheilen. Erft, nach: bem biefelben eine Strede poraus maren, begann bie Berfolgung. Doch je foneller fie ben Ganften nacheilten, einen befto raideren Galoppidlugen bie Trager an.

britten zu ihrer Bilfe gu haben.

Gleich binter bem Schlogthore macs fen fich biejenigen, die Glabeth trugen, nachbem fie fich mit ben Tragern bes Dheims burch Beichen verftanbigt, nach lints und eilten burch ein tnapp an ben Mauern laufenbes Gagden binab; Ontel Gligius aber murbe blibidnell nach rechts burch ein enges finfteres Durch: haus entjubrt.

Tichasta und Borobitich liefen, jeben Mugenblid aufgehalten und gestoßen, fo rafch-fie tonnten, athemlos ber Ganfte nach, ohne biejelben noch erreicht ju baben, ba fich immer neue Binberniffe entgegenftellten. Die Erager ichienen abfichtlich die gewundenften Bagden und minteligften Durchhäufer gu mabIen, fo bag Borobitich und Tichasta fie | gu. "Bir werden uns auseinandertaum noch mit ben Mugen erfangen fonnten, um nur bie Ganfte nicht gu perlieren.

Go waren fie folieglich im Galopp bis gur Birnafden Borftabt gelangt, in eine etwas breitere Strafe, in die bas Mondlicht bell hineinfiel. Borobitich erblidte fofort im Thore eines ber Bau= fer Giegmund und Dfiemba an ber Schwelle fteben. Gie maren allein und ohne Baffen. Die Trager hatten ihre Schritte fo verlangfamt, bag Tichasta Beit fand, fich ju nabern und Borobitich, ber icon ben Gabel gezogen hatte, ber Ganfte feitmarts guvorgutommen. Raum mar fie aufs Bflafter niebergeftellt und ber Dedel aufgehoben, als Giegmund und Dfiemba an bas geöffnete Thurchen fturgten, in bemfelben Mugenblide aber hatten fie icon Tichasta und Borobitich im Raden.

MIs Glabeth beim Musfteigen ihren Mann erblidte, entfuhr ihr ein Schrei bes Erstaunens; Diefer hatte bereits ihre Sand erfagt und Dfiemba follte eben die andere ergreifen, als Boro: bitich, nicht langer wartend, ihm mit ber flachen Klinge einen fo berben Sieb ver= fette, daß er, ploglich gum Umfehren gezwungen, ausrutichte und auf allen Bieren gu Booen fturgte; beinahe gleich= zeitig folug Tichasta nach Siegmund.

Das febend, fturgten bie Trager, ohne auch nur ihre Tragriemen mitzunehmen, fort, um fich fo raid als möglich zu verbergen. Much Dfiemba raffte fich, burch ben Dieb erichredt, auf und marf fic, nicht langer wartenb, ins Saus, beffen Thur er hinter fich guichlug.

Run padten Boroditich und Tichasta felbzweit ben Berrn Giegmund, ben fie leicht bermagen bezwangen, bag er fei= nen Schritt thun tonnte; er fluchte, marf fich herum und brohte - jedoch verge:

Elsbeth mar ichon aus ber Ganfte ge= fprungen, Die Sand am Gurtel haltend, unter bem fie in ichwarger Scheibe ftets ben Dolch fteden hatte. Dbmohl fie an ber Stimme fowohl ihren Mann als ihre unerhofften Befduber ertannte, erichien ihr boch biefes gange Greignif fonderbat und unbegreiflich.

"Bas foll bas bedeuten?" rief fie. Bo bin ich? Muf melde Beife befinde ich mich bier? Das macht ber bier?" Gie wies mit bem Finger auf ihren Mann.

"Sabt feine Furcht, gnabige Frau" fagte Boroditich, fich ihr um fo viel na: bernd, als es die Banbe guliegen, "es war bies ein nieberträchtiger Unichlag auf Guch, ben Berr Tichasta burch Bufall entbedte. Die Ganftentrager waren von Gurem Manne bestochen. Gott fei's gebantt! Wir fanben uns rechtzeitig ein. "

Siegmund marf und rif fich, fcaumend vor Buth, fortmabrend berum. Elsbeth trat mit eingefniffenen Brauen brobend an ibn beran.

.. Was wolltest bu benn von mir, bag bu bich fogar ber Gemalt und bes Berraths bedienen mußteft, um mit ber Gattin gu fprechen?" rief fie. "Du fonnteft mir boch, wenn bu Duth hat= teit, bie Stirne zeigen und bei hellem Tage por mich bintreten. Du mußteft, bağ ich bier fei, allein bu meißt nicht, weshalb ich gefommen. 3ch bin gefom: men, um bir beinen Chering ins Geficht ju merfen. Gib ihn berjenigen, melder bu bie Rette ber Urgrogmutter um ben Sals gehängt haft, nachbem bu fie aus bem Saufe geft ohlen !.... D, Schmach und Schande!"

"Die wirfit bu mir por? bu?" rief jett Giegmund: "Die ba mit bir ein ganges Regiment Liebhaber gebracht, ba: mit fie bich por beinem Manne beidu. ben! Du, Die mit bem Ronig liebaugelt. um die Erbichaft der Dupare gu über: nehmen!"

"Schweig!" rief Elsbeth auf, "mir tann außer bir Diemand einen Blid

porwerfen! Mein Gewiffen ift rein!" . Um Gottes millen!" unterbrad Borobitich, "mäßigt Guch! Bir find auf offener Strake! Coon beginnen fich bie Wenfter gu öffnen, Die Leute gu fammeln, Die Bache tann bagu tommen! Dit Die: fem herrn ba mird man fich anderswo auseinanderjegen. Bier ift nicht ber Ort baju. Tichasta und ich, wir paden ibn, ftopfen ibm ben Mund gu und bringen ibn por Gure Schwelle, werthe

Frau, bort moge er fich rechtfertigen. "3ch mich rechtfertigen! Bor wem? Bor ihr? Bas heißt bas? Gebentt ihr mich etwa ju richten?" rief Siegmund, abfichtlich Die Stimme nicht ichonend. "Dein Weib wird bas Urtheil befreti: ren und die Liebhaber werden es aus führen! Sal ha! Das follt ihr nicht erleben. "

Und er fchrie nach Dfiemba; biefer aber, bem bie muchtigen Siebe Borobitichs noch bleischwer auf bem Ruden lagen, bachte gar nicht baran, fich vor bie Thure gu magen.

Etsbeth fah gornig, jedoch gemeffen auf ihren Gemahl.

Es bedarf teines Urtheils über bich", fagte fie, "bu haft es bir felbit gefdrieben, bu felbit! und Gott wird es pollgieben! Bitte lagt ibn, ihr Berren; will er mir folgen, bann moge er mein lettes Wort vernehmen, wenn nicht. fo febre er gu feiner Liebften gurud, ich werde ibn nicht verfolgen, noch mich por ihm fürchten. Er ift es nicht werth, bag ibr euch bie Sanbe an ihm be: fcmust!"

Mls Siegmund biefe verachtlichen Borte borte, fprang er, losgelaffen, wantend und einige Schritte taumelnb aurüd.

"Furie!" fchrie er muthend, "und ba munbere fich noch einer, bag ich Diefem Beibe entfloh! Much ich werde bir nicht nachjagen, meine Gnabigite, obicon ich als Mann bas Recht hatte, bich eingufperren, gu bestrafen, mich an bir gu rachen. Dit ihr will ich mich ichon einmal auseinanderjegen; allein berjenige, ber es gewagt hat, mich mit ber Rlinge angu: rubren und bie Band über mich gu heben, ber muß mir bafür Rede fteben. Bort ihr &, ihr Berren ?"

Borobitich und Tidasta traten gleich: geitig par. "3d fiebe Gach gu Dienften, ich war ber erfte, ber End fabelte", fagte

Tigasta. "Und ich, ber Guch zuerft am Rragen padte, ebenfalls", feste Boroditfd bins feben.

"Das merben mir!" "Dicht fpater als morgen!" rief Siege munb. "Benn ihr bie Gnabige nicht nach Saufe gu geleiten vorhabt, fo fieh' ich euch hier gur Berfügung, mo nicht, bann morgen bei ber Fajanerie!"

"Bogu bier? Bogu ?" . unterbrach Tichasta. "Morgen um acht Uhr im Fafanenmälochen.

Morgen. " Bahrend biefes lauten, abgebrochenen und haftigen Gefpraches ftanb Elsbeth mit gerungenen Sanben ba - ihr Born hatte fich in ftumme Thranen aufgeloft.

> mir andersmo ab. " ichlon Siegmund höhnisch; "und baß 3hr dem nicht ents geht, bafür ftehe ich !" Dit biefen Worten begann er ans Thor gu folagen, hinter bem Dfiemba ftanb. In demfelben Mugenblid tamen

von der Schloffeite her ber Dheim und

"Dit Gud, Frau Sochmuth, rechnen

ber Boiwobe mit Fadeln herbeigeeilt. Die Ganfte bes Dheims, beren Tra: ger, von Furcht getrieben, ihre Mitge= genoffen verriethen, fam nicht weiter als bis jum Gintehrhaufe. Berr Gligius, hier von ber Berichwörung unterrichtet, lief gum Rachbar binüber und alarmirte bas gange Saus. Die Leute, bie ibn getragen, wiejen fie nach ber Birnafchen Borftadt, mobin fich fofort ber Boiwode in eigener Berfon, Rzefinsti, bie Trog: fnechte und Alles, mas im Gintebrhaufe lebte, ichleunig begab. Giegmund hatte, Diefen Saufen erblidend, taum Beit, fic ins Saus gu flüchten und die Thure binter fich ju verriegeln. Der Boimobe hatte nämlich am Bege babin aus bem Schloffe Solbaten mitgenommen. Das Alles erwies fich nun als nicht mehr nothwendig, boch machte es in ber Stadt einen folden Aufruhr und garm, bag bie Ginmohner glaubten, es brenne ir:

genbmo. Frau Pientta murbe in Die Ganfte ge: fest und im Triumphjuge nach Saufe geführt. Ontel Gligius weinte und betete till, Elsbeth ging mit gufammenge: pregten Lippen nachbentlich berum. "Gin Mannmeib!" flufterte ber Mite

im Bintel, "ein Mannweib!"

(Fortfenung folgt.)

#### Berr Gilberftein auf bem Dtofde fenblage.

Der Sanbelsmann Welir Gilberftein

in Berlin ift ein Mann, ber bas Leben von feiner heiteren Seite auffagt und febr gern Gpage macht. Bu einem feiner be: liebteften Scherze gehort, wie bas "RI. 3." berichtet, ber folgenbe: Bert Gil: berftein eilt beflügelten Schrittes, mie ein Mann, ber febr große Gile bat, auf einen Drojchtenplat und ruft bem erften beften Droichkenfuticher gu: "Ruticher, fonnen Gie mich fahren?" "Gewiß, tann id, fteigen Gie rin in's Beriniejen! gibt ber Ruticher gur Untwort und gieht die Zügel ftraff. — "Das glaub' ich wohl, " jagt Herr Silberftein, "Gie ton-nen mich fahren, aber wiffen Sie, mein Befter, ich gehe lieber zu Fuß. " Und Berr Gilberftein bricht in ein ichallenbes Gelächter aus und amufiert fich tonialich über feinen Scherg. Gine große Bahl von Berliner Drofchtentutichern tennt ben Wit bereits. Wenn Berr Felix Silberftein auf ben nahe bei feiner Bob: nung gelegenen Drojdfenftanbplat tommt, fo fangen alle Ruticher in auf: fallender Beife gu gabnen an, um gu geigen, bag bie Erfcheinung biefes Berrn jie auch nicht im Entfernteften aus ihrer Dube und Behaglichfeit aufzuftoren vermag. Droichkenkutider hibigen Tem peraments werfen ihm vielleicht einen bitterbojen Blid gu, magrend bie alte: ren mitleidsvoll ben Ropf fcutteln. Berr Gilberftein tommt mit feinen Scherg eigentlich nur noch bei ben gang jungen Leuten an, Die erft por Rurgem ihre Rutichenlaufbahn begonnen haben und benen feine Gigenthumlichfeit noch nicht befannt ift. Bor einigen Bochen ericien nun herr Gilberftein mieber auf bem Droidfenstandplate. Er lief ei ligit auf bie erite Droichte au und rief: "Ronnen Gie mich nicht gleich nach ber De Strafe fahren? Aber fchnell, es preffiert!" - Der Drofchtentuticher marf ibm von oben berab einen Blid gu. ber beutlich fagte: "D, mein Befter, Ihre Schliche fennen mir!" - und manbte ben Ropf ab. Berr Gilberftein gupfte ibn am Dantel. "Aber boren Sie boch!" rief er, "ich brauche Gie gu einer Sahrt und es ift mein beiliger Ernft." - Der Rutider marf ihm jest einen niederschmetternden Blid gu. "D jagte er, "Gie tonnen ja portrefflich gu Bug geben, wie Gie uns icon jo oft ge: fagt haben. Rein, miffen Gie, menn man jo gut gu fing ift, braucht man nicht ju fahren. - "Aber es preffiert wirt: lich!" rief herr Gilberftein in helle Bergweiflung, "ich habe ein michtiges Beichaft abzuichließen und ich muß fah: ren."-Der Ruticher ichnttelte ben Ropf und fagte: "Dich legen Gie nicht rein. Suchen Gie fich anbermarts einen Dum: men." - Und babei blieb es. Berr Silberftein mußte bie Erfahrung machen, Die einem fpagbaften Schafbirten aus ber gabel beidieben mar, ber feine Rad: barn burch bie unbegrundete Schredens botichaft: "Der Bolf fommt!" gu eis nem Privatvergnugen aus ihrer Rube auficheuchte und bann elend im Stiche ge= laffen murbe, als ber Bolf wirflich fam, Da man feinem Milarmruf nicht alaubte. Es mar Berrn Gilberitein biesmal mirt lich bitterer Ernft mit ber Fahrt, er batte ein bringendes Geichaft vor, bas fich febr leicht zerichlagen fonnte, wenn er nicht rechtzeitig gur Stelle mar. Aber auch Die übrigen am Standplat befindlichen Drojdfenführer glaubten nicht an feine ernfte Abficht und lachten ihn aus; Dies mand wollte ibn fahren. herr Gilbers ftein, fehr ergrimmt, benungierte nun ben Drojchtenfuticher bei einem Gous: mann. Diefer befam in ber That ein Strafmanbat megen Berweigerung ber fahrt. Er erhob indeg gegen bas Strafmanbat Ginfpruch und beantragte richterliche Entscheidung. Bor bem Schöffengerichte ergablte er nun, bag er an die ernfte Abficht bes Berrn Gilber: ftein, feine Drojdte gu benuben, nicht habe glauben tonnen, ba es auf bem bes treffenben Standplat befannt fei, ban bejagter Berr fich baufig allerlei Scherze

mit ben Rutidern erlanbe. Dieje Be-

jauptung murbe burch bie Bernehmung

miniger Ruticher als richtig erwiejen.

Der Berr Amtganwalt beautragte biers

auf Telbit die Freifprechung bes anges flagten Droichtenfutiders. Benn ber berr Gilberftein jolde Gpage mache, vie fie in ber Berhanblung festgestellt vorben feien, jo muffe er fich auch bie Folgen gefallen laffen. Der Gerichtes pof mar berfelben Unficht und fprach ben Ungeflagten frei.

#### Ritfote ber zweife.

Das Rleine Journal in Berlin ergabit folgenbe, wenn auch nicht gang mabre, jo boch nicht übel erfunbene Beichichte: Es ift nicht immer ermunicht, man pon feinen Batern einen Ramen ererbt hat, welcher burch feinen Rlang allgu fehr an jenen Bolfsframm ers innert, welcher burch fubnes Ueberichreis ien bes rothen Meeres fich por feinen Berfolgern gerettet bat. Gine in bies figen Borfenfreifen befannte Berionlich teit hatte inbeffen eine berartige Erb= ichaft antreten muffen; ber Rame "Rathan" war ibm übertommen mit einem ansehnlichen Bermogen gmar, aber nicht mit jener Beisheit, welche ben Leffing'iden Philojophen por anderen Rathans auszeichnet. Bare bies ber Fall gewefen, fo hatte ber in Rebe ftebenbe Borjen-Rathan mohl ben Duth befeffen, feinen Ramen mit ber Burbe eines Mannes zu tragen. Aber jener Rathan, ben wir meinen, permochte bas nicht, Es war ihm unerträglich und abicheulich, fich Rathan nennen gu boren. "Rathan rief man an ber Borje; Ja mohl, Berr Rathan", "Guten Tag, Berr Rathan" rebete ibn fein Berfonal vom erften Buch: halter his jum Saushiener an und lies ber Rathan" pflegte mobl auch bei beions bers gartlichen Belegenheiten feine Gats tin ju fagen. Das follte anbers mers ben. Rathan faßte einen Entichluß; wenigftens in feinem Saufe follte ber Dame Rathan ihn nicht mehr ftoren. Er befahl beshalb feinem Berfonal,

unter Undrohung ber fofortigen Entlafs fung, ibn fortan "Ritfchte" gu nen= nen. Es mar eine Caprice, aber er führte fie mit Erfolg burch. Borfenmann bieg nun Ritfote, gang unverfänglich: "Ritichte". Gein Berfonal hatte fich an biefen Ramen icon außerorbentlich gut gewöhnt, nur ein alter Sausbiener, eine biebere Saut, ein vererbtes Inventar bes Saufes Ras than, tonnte fich fchwer in bie neue Be= nennung feines herrn, ben er ja fcon als fleines Rathanchen getannt hatte, finden. Da gerieth er eines Tages in eine peinliche Situation. Gein Chef hatte ihn in's Brivatcomptoir gerufen. "3ch will heute in's Ronigliche Schaus pielhaus geben," fprach er ihn an. "Sieh mal auf ber Litfaßfaufe nach, mas heut' gegeben mirb." Der alte Sausbiener ging und tehrte nach einer Weile mit einer überaus flaglichen Miene jurud. Sagte er wirtlich, mas heut im Roniglichen Theater gespielt merbe, fo mar er feiner Entlaffung ficher. "Ranu, mas mirb gefpielt", fragte ibn ungebuls big fein Chef. Berlegen brehte ber Alte feine Dute gwifden beiben Sanben bes rum, bann fraute er fich binter'm Dhre, holte tief Athem und fagte: "Enticul: bigen Sie, man fpielt heut "Ditidte ber Sprache und verichwand burch bie Thur.

- Moberne Gallerie. Das tingige Original in mancher Gemalbejammlung ift ber Befiber felbit.

Bault, 103 La Calle Str. Seute au Bapf: Anheufer-Bufd Bilfener, Budweifer und Burgunder, Blags Brivate Ctod, importirtes Bilfener, Mundeuer, Burgburger, Culmbacher.

Die bebeutenbfte Mine in Masta ift die Treadwell, welche bon frn. Treadwell, Senator Jones bon Revada und einigen Anderen für \$300 getauft worden ift. Achthunderttaufend Dollars find für Berbefferung bes Bergwerts, das bereits \$3,109,164 in Goldbarren eingebracht hat, berausgabt worden.

Der fürglich berftorbene Gifenbahnmagnat Sibnen Dillon mar einst ein Laufburiche und verdiente wöchentlich einen Dollar. Er bat ein Bermogen bon \$3,000,000 hinterlaffen. Man behandle die Laufburichen höflich, man weiß nicht, ob nicht Millionare aus ihnen werben.

Der unfinnige Gebraud, bes Roblenols jum Ungunben bon Feuer in Defen hat fürglich wieber in Imperial, Ba., brei Obier geforbert. Um neulich Abend im Rochofen ichnell Weuer gu nituden, benutte Frau Jules Leron Roblenol, dabei platte die Delfanne und bas brennende Del ergog fich über fie felbft und ihre beiden auf bem Fußboden fpielenben Rinber. Ihrerfelbft uneingedent, eilte bie Mutter mit ben Rindern im Urm, beren Rleider brannten, aus dem Baufe und berfuchte die Flammen an ihrer und der Rinder Rleidung auszudruden. Schlieglich tam bilfe, aber erft, nachbem das jungfte Rind in ben Armen ber Mutter geftorben mar. Das andere Rind mar tödtlich verbrannt und die Mutter wird. falls fie bas Ungliid überleben follte. geitlebens bertruppelt fein.



Artifel von Lenten taufen, die nicht zum Ber-tauf berechtigt find, und zu fogenaunten geringeren Breifen, aber bie ach te n g a. antirten Mittel toften mehr und find mehr werth. Wenn Ihr bie achten befommt, fo find

bas die billigften Arzueien, die 3hr faufen fonnt, benn ce wird in jebem Salle heilen, fonft wird Ener Gelb guruderflattet. Aber Ihr befommt nicht ben rechten Ar-tifel, außer von Apothefern, die als reguläre Agenten beglaubigt find und ju ben folgenben gleichmäßigen und feit lange festgeletzten Dreifen. Dr. Hierce's Golden Medical Discovery (bas Mittel für alle aus einer tranthaften 

Dr. Bierre's Pfennaus Palatu (die Origiori little fiver P. l., die beften, die 65 gielit 25 Cie, bas Fläfdichen.

## WAS SAPOLIO.

Es ift ein maffibes handliches Stud Scheuerfeife, bag fur alle Reis nigungszwede, abgesehen bom Bajchemaichen, feines Gleichen nicht hat. Es gu brauchen heißt es gu fchagen. Bas leiftet Capolio? Es reinigt ben Delanstrich, verleiht bem Deltuch Glang, macht Boben, Tifche und Besimse wie neu ausschen. Bon Tellern, Bjannen und Reffeln befeitigt es bas Fett. Du taunft Deffer bamit icheuern und Blechgeichirr glangend wie Gilber machen. Die Bafchichuffel, Die Bademanne und felbst die fcmierig-fettige Ruchen- fint" wird bamit fo rein und glangend, wie eine neue Stednadel.

Man hute fich vor Machahmangen.

## Männer-Schwäche.

Bollige Bieberherfiellung ber Gefundheit und gefchlechtlichen Rufligfeit mittelft ber

#### La Calle'iden Mafidarm-Behandlung. Erfolgreich, wo alles Andere

sehlgeschlagen hat. Die Ba Calle'iche Methobe und ihre Borjage.

1. Applitation ber Mittel bireft am Cit ber Rrant-Bermeibung ber Berbanung und Abidmadung

2. Bermeibung ber Werbanung und Abschückung ber Wirffamfeit der Mittel.

3. Engere Aunüherung an die bedeutenden unteren Leffnungen der Rückenmarkenerden aus der Artikeliale und daber eiteichtertes Endbringen zu der Nerdenlie und daber eiteichtertes Endbringen zu der Nerdenlie und daber eiteichtertes Endbringen zu der Nerdenlich und der Artikelten der Artikelt und der Artikelten der Artikelten der Artikelten.

5. Ihr Gebrauch erfordert keine Berändberung der Witt oder der Lebensgewohndeten.

6. Sie find deiglut unschählicht und Stelle etuglübren und werten unmittelbar auf den Sie des Liebels innerdalb weniger alle einer holben Stinne. Aenigeichen: Eriorte Berdaung, Appelitungen und Errötten. Hartleibigfeit, fiederhafter und nervoler der teiler Schal mit Ardumen, herzigigen mostige und der der Verläuben. Ausgenüberlichten der kieden der Kondellichten der Verläuber und Verläuber der Verläuber der Verläuber der Verläuber der Verläuber der Verläuber und Verläuber der Verl Bud mit Benguiffen und Gebrandeanmeis

fung gratis. Man foreibe an

Dr. Hans Trestow, 822 Brnadway, Rew Yort, R. D.

## Der Wassersoftor

(Dr. CRAHAM)

behandelte, wie belaunt, seit dem lesten is Jadren mit größtem Erfolg alle die hartnickigen, hoffnungslosen, beralteten und langidriven Krantbeiten und Leiden dei der lei Geschleite Diethode non Untersuchung Land, jouws der jo demahrte Diethode non Untersuchung der Wederec (Urins). and, fomme pier fo vewahrte Methode von Untersuchung es Maffers (Urins). Sichere Gufe und gludliche Wiederherstellung garam

Gieben Lieblings. Redifamenten. in benjenigen Krantheiten, wogu fie geeignet und fin bereinigen Krantheiten, wogu fie geeignet und fin beren gründliche Aux sie bestimmt find.
Es Taulende heiniger Hountien bestätigen mit Banklagungs-Zeugnissen bie wunderbore Heiltraft seines von ihm verfolische gluberrieten heilmistel und die schannlichen Kuren, die erreicht wurden, nachdem alle anderes beiden.

nberen fehlten. IF Der Wassex-Doktor bereitet seine eigene Medigin nd steht beshalb mit der Apothese im keinerlei Werdinbung. Diefe Bieblings-Mebitamente furiren nur folde Rrantheiten, wofür fie einzeln empfohlen find, und find allein an baben in ber

Office: 363 C. Ctate Ctr.. eine Treppe hoch. OHICAGO, --- ILL. Sprechfunden: 11—2 Uhr. Abendi 6—3 Uhr. Constings geschlossen. Unentgeitliche Consultation.

## Kinderlose Eben find felten glüdliche.

Bie und woburd biefem lebel in furgen

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 11 Clinton Place, New York, H. Y.

Der "Rettungs-Anter" ift auch ju haben i hicago, Ja., bei Derm. Gdimpfth, Die Rori



Jahlung Finangielle Refereng: Clobe Rational Bauf. Bir bermeifen Gir auf 1500 Batienten.

Reine Operation. Beine Mbhaltung vom Schrifting Garantie für fichere peitung aller Arten Brüche det beiben Gefchechten ohne Mefter seit beruge einertei wie langer Bener. Anterfachung frei. Em Candet um Streular. Che D. G. Miller Co., immalig 1106 Majoute Aemple, Shicago.



Dr. A. ROSEINBERC finht na auf Soinhrige Prazis in der Sehandlung ge-heiner Arankeiten. Junge Leute, die durch Juguel-finden und Wassigweitungen geschwächt find. Deuten, die an Junktionskörungen und anderen Frauenkrans-heiten leiben, werben durch nicht angerfende Mittis-gründlich gedeilt. 128 G. Elatk Cer. Office-Glunden 9 dis Il Vorm., I dis 3 und 6 dis 7 Abenda

Dr. T. J. Bluthardt. 2Bohnung: 428 Eim Str. Sprechftunden bis 9 Dorgens; 7-8 lift Abenba. Telephon: North 552. Diffice: Benetian Builbing, 34-36 Baibington Ctr., Bimmer 617 und 618. Sprechftunden: 3-5 Uhr Radmittage. Telephou: Main 3814, Specialift für Frauenftrankheiten.

Dr. F. C. HARNISH, Deutscher Augenbarzt.
normals tengisdenger erfter Alfaltent der Hutglichen
Uniterfräte Augenflurt zu Echzig.
Office: 1000 Oft Wommiltrage. gegenüber der
Hoffichen: 1004. Conntags 11—28, Tebe. Minte 1996.





## Einzig ächte J. C. FRESE & COMP'S hamburger Thee

Bum Beinigen des Blutes

Diefer Thee, melder fid burd feine gufgeseidnet bie berlorene Gefunbheit wieber berftellenbe, beif fraftigende Birtfamteit eines Weltrufel erfreut, Dient im Befonberen als blutreinigenbes unb ficher wirten bes Abführmittel bei Blatanbrang jum Ropf, folagartigen Bufallen, Heberlabung bes Magens, belegter Bunge, mangelnbem Appetit. Rabn- und Ropts fdmergen, Ouften und Bruftbefdmerben, Gamor-rhoibal-Leiben, Beber- und Unterleibe-Arantheiten, Anfat jur Dafferfuct Sopodonbrie, Blafenleil indem er ben Blafenftein mit bem frin abführt. gegen Burmer, überbaubt all Braferbat gegen faft alle anftedenben Rrantheiten.

Breis 25 Cts. bal Badet in allen Unatheten Jebes Padet trägt biefe to J. C. FRESE & CO. Sounmarte Hopfensack 6. Augustus Barth. Hamburg. 164 Bowern, Reit Port. Importeus

und General-Agent ben J. C. Frese & Co.'s Samburger Thie und Samburger Pflafter. 11apa,em

## Chicago Medical Institute.

CHICAGO MEDICAL INSTITUTE 157 & 159 S. Clark Str., Chicago, 34.



Win beilen Catarrb. Rrantheiten berRebie um Lungen, Frauentranthei-ten u. Rerbentrantbeiten ber Ranner. Wir behau-beln alle dennische Kranfe heiten und Berträppelus-

De. Bilson. heiten und Berkrippelus-gen, Ange. Ohr etc.

E Angent twe bestwert ner bem LE August twe bestwert, werden ärziticke Unterstud-ung sowie auch medicinische und dixurgische Behand-lung drei Monate lang kostensierei erkalten. Medicinen fünf Dollars ver Nonat und nicht mehr als zehn Bo-lars in jeden Halle die gehelt. Office-Stunden-von 9 Uhr Bormittags bis 7.30 Uhr Nachmittags; Gekntags non 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr Rachmittags.

# INSTITUT

schwedische Heilgymnastik. Die Seilshumastik wissenstallich angewen ift die einzige erfolgreiche Weihods zur Behandli von Kängrachs: Prümmungen. Sphöngerer und Eablünndogen find nicht nur nublos, fordern sogar gefund-beitssichtlich. Wassage ist ein Speci-kcum für Keife Gelenke, Löch-mungen, Kheumatisnuss usvo. Dr. med. A. Ct. Sonlosser, unlängst auf bem fgl. Central Institut au Stad-botin, Schweben.—Office-Stunden: 10–12 Ukr Bormittags u. 3–6 Uhr Rachmittags.

78 & 80 Ginte Str. Bichtig für Manner! Somit's Univerfal-Mittel turten als Geschichtis, Kerben, Blab, Sant- oder dronische Krankheiten seder Arl schnell, ficher dische Bedingerichten geder Arl schnell, ficher dische Undernügen, Bandwurm, alle urtmäten Leiden al. z. werden durch werden durch wer Schrell immer ersolgreich furirt. Spreicht der nach dorr aber siehet Aufrelse nach der fere die unsehnelt über alle unsehnst über alle unsehnst über alle unsehnst über Aber siehen Erden Erde Unter der die unsehnst über alle unsehnst der Geschill Erweis Ergenische Ung der Alle Erweis Ergenische Ung der Alle Erweis Ergenische Ung der Aufrel Ergenische Und Geschlieder der der eine der der der eine der

126 & 128 Milwaufee Mbe., Ede ID. Ringie Git. Beiben Gie an 3hren Mugen, ober find Gie ungufrieden mit Ihrer Brille? 3ch unterfuce 3bre Mugen frei und garautire fin

DR. BURNHAM 505 Masonic Temple. Chicago has Masonic reinpre, curenge-Ghrechen Sie ber, ober loffen Sie fich finden, mie granulirte, entgänder oder ichwache Augen gu fenten, find."—heilungen in 5 Lagen, nach ber einfachten und wiffenschrichten Rethobe. Brillen merden zu ben miffenschrichten Sethobe. niedeigsten Perfen gelufert. - Gine Beha in Der Office frei. 11

Dr. ROHDE, Deutscher Argt, Bundargt u. deburtsfelfer, 728 C. Salfted Cir., Cde 18, Cir. Sprechstunden: Morgens bis 9 Uhr; Radmittag bon 2-4; Abends nach 6 Uhr.

ZABHNE. Madison Dental Parlor,
Simmer 5, Senmarfet Pheater
Gebäube,

Cingang 161 W. Madifon Str. — Gedäude, Bolles Cedig D. O., — Gelb Jüffung 21. Ok. — Un-bere Fällungen 30c. — Jöhne fostenfrei gagogus oftwe Schwerz, — Alle Arbeiten garantirt erfter Afaste aber Seid gurückerkaitet. — 188 wird duatig gescenden. — 128 Schweidet dies aus. 1128. ijust. 4 Bir bieten ber Couenrreng Tent.

Bird jum 30. Junt wollen wir bollftin-bige Sebiffe für \$4 machen. Adhue ohne Platten nach bem "Gold Bridge Shflem" und Gold Krone zu beufalben 

DR. COODMAN, 3 a b m a r 3 t. Pariors 1. 2 3 met 4 careta Blod. 155 B. Radio fameralos and grappen. Befte Cebrife S bis sid. Feuns Hüllung 52. und aufmateid. Die geöhm und bolftendigte aufmateide Office Chicagos. Arms Egiter, nur geprüfts Jahnürzie.

ber beste und guvertäringste Ichnorge Chicagos, 413 Milmautree Ave., Chicagos, 413 Milmautree Ave., Chicagos, 413 Milmautree Ave., Chicagos, Ashre isomerzios gegogen, Ashre odne Militare, Colonados Calbecfüllungen pum halben Breis unter Carantie. Countago offen.

Bye and Ear Dispensary.
The Arentzeits ber Augen und Obens
behandelt. Anntitude Augen auf Beitel
fung angeteringt. Britiss angeseht.
196 Clast Ctr., Che Manus Ctr., Imagis
2104 Clast Ctr., Che Manus Ctr., Imagis

BORSCH 103

E. AdamsStr. Confusite unt letre Bufriedenheit in jeder Sinficht garantirt.

Gin dineffices Datiden bon Genere Tideng-Bi Zong.

Ein Raufmannsfohn fab fic genöthigt, feine miffenschaftlichen Stubien aufzugeben und bas Beichaft feines Baters gu übernehmen, ba biefer alt und binfällig geworben mar; er begann aljo ju reijen und Sanbel zu treiben.

Tfoun, fo bieg ber junge Raufmann, hatte febr gefittete Danieren. Geine Befichtszüge waren fo fein und gart, wie bie eines Dabchens, und wenn er in ber Romobie eine weibliche Rolle fpielte, mar es unmöglich zu enticheiben, welchem Gefolechte er angehörte.

Muf einer feiner Reifen murbe er von einem heftigen Orfane weit aus bem dinefifden Deere hinausgetrieben, unb. nachbem ihn ber Birbelfturm weiolich bin= und hergeschüttelt, gelangte er an eine Infel, beren Bewohner von einer gang außerorbentlichen Saglichfeit mas

Angestaunt wie eine überirbifche Er= icheinung, benutte Tjoun bie mit Bewunderung gepaarte Furcht ber Gingebo: renen, um fich einige Lebensmittel gu verschaffen, beren er nach ber langen Beefahrt bringenb beburfte.

Dann, als er fich gefättigt hatte, begann er fich in bem Lanbe umgufchauen, an beffen Weftabe ihn bas Unmetter ver= Schlagen, und er machte babei bie Bemerfung, bag bie Baglichfeit ber Bewohner abnahm, je weiter er vorbrang. Dach langem Bogern und nachbem fie fich versichert, bag ber Frembe tein Men= icheufreffer fei, naberten fich bie Gingeborenen, begannen fich mit ihm gu verftanbigen und maren bocherfreut, gu ers fahren. bag er ein Menich fei, gleich wie

Die gange Ginwohnerschaft umringte ihn, es fiel ihm jeboch auf, bag bie 211: lerhäßlichften fich am weiteften von ihm entfernt bielten.

"Beshalb fürchtet 3hr Guch eigentlich por mir?" fragte er.

"Unfere Borfahren haben uns gefagt," mar bie Untwort, "bag im Beften unferer Infel ein großes Reich lage, genannt bas Reich ber Mitte. Die Bewohner besfelben follen fehr haglich fein; ba wir bies aber nur von Sorenfagen tann: ten, fo freuen wir uns, jest einen augen: fälligen Beweis bafür tu baben."

"Weshalb tragt 3hr Guch benn jo armfelig?" fragte er weiter. "Bei uns gilt nichts, als bie torper= liche Schönheit. Die Belehrfamteit und bie iconen Runfte find uns ganglich un= befannt. Der Schönfte nimmt bei uns

am Sofe ben bochften Rang ein: Die übrigen Memter werben je nach ben Schönheitsgraden ber Bemerber vertheilt. Bir, bie wir bie Malerhäßlichften finb, find an ben Rand ber Injel verbannt, und unfere Eltern haben und nur bes: halb nicht gleich nach ber Geburt getobtet, um nicht bas Geichlecht aussterben

"Bie beißt benn Guer Lanb?" Es nennt fich Lo-Cha. Die Saupt= ftadt liegt breißig Meilen norbwärts von

Tjoun verlangte barauf, bie Saupt= Radt gu besichtigen und gelangte auch balb borthin. Er bemertte, bag alle Mauern aus ichmargem Geftein aufges führt maren. Die mehrere Stodwerte hohen Saufer waren mit rothem Marmor

Dan zeigte ihm bort einen ichredlichen Menichen, ber gerade aus bem Thore bes Ronigspalaftes trat: es mar ber erfte Minister bes Königs. Er hatte brei Rafenlocher und feine Augenbrauen hins gen herunter mie Norhänge

Mile Belt floh ben Beg, ben Tfoun nahm, die Beamten bes hofes jedoch wunichten ibn gu feben und unterhielten fich mit ihm burch bie vergitterten Genfter ohne es ju magen, fich ihm meiter ju nabern. Dan jagte ibm, bag ein boch= betagter und fehr angesehener Dann, ber bereits mehrere biplomatischen Deiffionen im Muslande ausgeführt, ibn vielleicht freundlicher aufnehmen murbe, ba berfelbe ja vermoge feines Umtes an bas häßliche Aussehen ber Denichen von

aberall ber gewöhnt fei.

Tjoun begab fich zu bem alfo beidries benen Manne und murbe fehr freundlich aufgenommen. Gein Gaftfreund mar bereits hundertzwanzig Jahre alt; Die Mugen waren ihm aus ben Sohlen getres ten und auf feinem ichwarzen Gefichte wuchs ein gelber Bart, ftachelig wie bie Saut eines Igels. Der Diplomat fagte ibm, bag er bereits feit feinen Jugends jahren von bem verftorbenen Ronige als Befandter in die verschiebenften Lanber geschidt worben fei. Rach China hatte ibn fein Weg jeboch noch niemals geführt und er fei baher hocherfreut, noch in feis nen alten Tagen einen Bertreter biefes fo entfernten Landes tennen gu lernen. Er werbe micht verfehlen, bies Greignig bem Ronige mitzutheilen und, obwohl frant feit gehn Jahren, wolle er fich gleich morgen bazu auf ben Weg machen. 11m bie Beit bis bahin gu furgen, lub er feinen Gaft zu einem großen Mable ein, ges wurzt burch bie Mufit eines Damen:

lich, wie bie anderen Bewohner ber fonberbaren Infel; um ben Ropf trugen fie meiße Banber und ihre rothen Gewander foleiften bis auf ben Boben. Der Sausberr flatichte von Beit gu Beit Beifall bei befonbere melobiojen Stellen, inbeg Tfoun biefer Urt von Dufit teinen Gefchmad abzugewinnen vermochte. Auf ben Bunich bes Greis

ordefters. Gie maren ichmarg und bage

nehmen, erhob fich Tfoun und fang. Bas für eine eigenthumliche Dufit!" rief ber Diplomat. "Balb tlingt fie wie ber Gefang eines Bogels, balb wie bas Gebrull eines Drachens. 3ch werbe es morgen bem Ronige ergablen, ber ficher erfreut fein wirb, Euch gu boren."

fes, einmal ein dinefifches Lieb gu ver-

Und in ber That, ber König, neugierig gemacht, befahl ben Fremdling vorzufüh-ten. Als er jedoch von feinen Söslingen vernahm, wie schenglich nach ihren Begriffen bas Mussehen besselben mare, jog er bie bereits ertheilte Erlaubnig wieber

Tfoun, betrübt fiber bies Diggefdid, nahm bei bem Abichiebsichmaus, ben ibm ber ehemalige Gefanbte gab, bie Belegenheit mahr, fich als Teufel gu verkleiben, bas Beficht fcmarg gu farben und mit einem Schwerte in ber Rech: ten einen Rriegsgefang ber Chines an-

"Ach, was feib 3he icon in ber Ber-fleibung", rief ber Diplomat. "So wird Euch ber Rouig ficherlich empfan-

Befagt, gethan. Der Ronig empfing ibn, fragte nach ber Bolitit uud ben Gitten Chinas und lieg fich etwas porfingen. Bezaubert von bem Gefange, ernannte er ben Fremben fofort jum Sofbeamten. Als aber Tjoun bie Daste abthat, mertte er fofort, bag bie torig= lice Gulb im Cominben war, und er= bat fich baber bie Erlaubnig gur Rud: tehr in fein Baterland, bie er auch fofort erhielt. Er vertheilte bie vom Ronige erhaltenen Schate unter Die Bewohner ber Infel, bie ibn megen feines boben Ranges auf ben Knieen empfingen, und brachte fobann in Erfahrung, bag in ben nachsten Tagen auf bem Deere ein großer Dartt abgehalten murbe, auf welchem Die Ginwohner ber benachbarten swölf Ronigreite ihre Baaren aus: taufchten. Bu bemfelben famen auch gemöhnlich bie Gienien und bie Uniterblis

lichen zu veranugen. "Wann wird ber Martt eröffnet?" fragte Tioun.

den, um fich quiammen mit ben Sterb.

Benn mir bie rothen Bogel über ben Wogen fliegen feben, fo miffen mir, bag ber Dartt fieben Tage fpater ftattfin:

"Ich gebe mit Guch", fagte Tfoun, "ich bin Geemann von ganger Geele und fürchte mich vor Richts."

Gin Schiff murbe ausgeruftet mit bo: ben Bordmanden, und mehrere Dupenb Berfonen ichifften fich ein. Behn Mann waren allein erforberlich, um bas machtige Steuerruber gu regieren.

Rachbem fie mehrere Infeln paffirt und verschiedene Schiffe getroffen hatten, bie ebenfalls zu bem Dtartte wollten, gelangten bie Reifenben gu einer Stabt, beren fammtliche Gebaube aus großen Biegelsteinen aufgeführt maren. Muf bem Martte glangten bie Baaren in unvergleichlicher Bracht. Blötlich theilte fich bie Menge, um einem Reiter Plat gu machen, ben man allgemein ben "britten Fürften" nannte. Tjoun fiel ihm unter ber Menge auf, er hielt fein Rog an und fragte: "Wer bift Du und weshalb bis Du hier?"

Tionn ergablte feine Weichichte. Der fürit hieß ihn ein Rog besteigen, and lub ihn ein, mitgutommen.

Mis ber Bug an bas Geftabe bes Meeres tam, gingen bie Roffe von felbft in bas Baffer. Die Bogen theilten fich und blieben ftehen. Go gelangte ber Bug gu einem prachtigen Schloffe. Die Fundamente beffelben beftanden aus Berlmutter, bie Banbe aus burchfichtis gem Rrnftall. Tjoun murbe von bem Ronige febr freundlich empfangen.

"Da Du ein dinefifcher Gelehrter bift, jo wirft Du mir wohl eine Beichreibung bes Marttes auf bem Meere machen fonnen ?" fragte er.

Der Frembe bejahte und erhielt ein biamantenes Tintenfag nebit einen Bin= fel aus Drachenhaaren. Rach turger Frift hatte er bie aus mehr als taufenb . Borten beftehenbe Beidreibung vollen: bet: ber Ronig fand fie bemunderungs: wurbig. "Dein Talent", fo fagte er, "macht meinem Ronigreich viel Ghre, und ba meine Tochter noch unverheirathet ift, fo follft Du fie gum Beibe erhals

Tfoun erhob fich, um feinem erlauch: ten Baftfreunde zu banten, ber fofort ben Befehl gur Bornahme der Sochzeits: feierlichkeit gab.

Das junge Dabchen trat hervor, ges Teitet pon ben Gbrenbamen und Dienes rinnen unter ben Klängen einer geräusch= vollen Dinfit. Die Bemanber ber Frauen maren prachtvoll, bebedt mit glangenbem Bierrath. Die Bringeffin mar lieblich wie ein Engel und icon wie eine Göttin.

Rachbem bie Tranung vollzogen unb bas feierliche Sochzeitsmahl vorüber war, murben bie jungen Bermählten gu bem Brautgemache geführt, beffen gange Ginrichtung aus Rorallen beftanb, be= jest mit leuchtenbem Ebelftein.

Mm anbern Morgen murbe Tfoun gum foniglichen Gidam proflamirt. Gein gestriges Wert mar bereits in allen Dlees ren befannt gegeben worben und bie be= nachbarten Fürften hatten Gefanbte ge= fcidt, um ben Ronig gu biefem Schwies geriohne zu beglüdwünichen.

Tjoun that ein gestidtes Gewand an, beftieg einen jungen Drachen und geleitet von einem glanzenden Wefolge von Rries gern, ftattete er ben verbundeten Sojen feines Schwiegervaters mahrenb ber nächsten brei Tage feine Bejuche ab.

Binter bem Balafte ftanb ein großer Baum, weiß und undurchsichtig. In feinen Blättern aus grunem Geftein unb Bluthen von gelber Ambra wiegte fich ein golbener Bogel mit bem Rabe eines Pjaus. Tjoun und feine junge Gattin begaben fich oft borthin und laufchten feinem traurigen Befange.

Dach einem langen Aufenthalte an biefem fostlichen Orte iprach ber junge Gatte eines Tages feiner Frau ben Bunich aus, feine Eltern wiebergufeben, von benen er bereits brei Jahre gefchieben

Er fragte, ob fle ihm borthin folgen mollte.

"Bir find nicht von berfelben Belt". antwortete fie ibm, und beshalb tann ich Dich nicht begleiten. Aber ich will nicht, bağ bie Gattenliebe Dich beine Rinbes: pflichten vergeffen läßt. Gieb mir Beit, ich werbe beinen Bunich burchjegen.

Ginige Tage barauf fagte ber Ronig gu Tfoun, er jolle fich gur Abreife ruften ba er bie Gehnsucht nach bem Lanbe empfanbe. Tfoun bantte ihm für alle Bohlthaten und verfprach wieberguteh:

ren. Sein junges Beib weinte bitterlich, als bie Stunde bes Abichiebs tam, und fagte ibm, bağ ibre Trennung eine ewige fei. Er burfe jeboch nicht traurig fein, bie Liebe gu feinen Eltern murbe ibn troften. Dann fprach fie, Erennen nub Finben fei nun einmal begrunbet in ber Dib: nung ber Dinge, und bas gange Leben gleiche nur bemaufleuchten eines Blipes. Mugerbem gieme es fich nicht für fie, traurig ju fein, wie gewöhnliche Sterb: liche, fie maren burch ihre Gedanten für immer perbunben.

Dann theilte fie ibm mit, bag fie ibn balb mit einem Erben beichenten murbe, für ben er ben Damen porber bestimmen

Tjoun erwiberte: "Benn es eine Tochter ift, jo beigen wir fie Loun-Roun (Saus und Drachen), wenn aber ein Rnabe, fo taufen wir ihn Fou-Soi (Ocean bes Gludes.)"

Sein Beib erbat fich noch zum Angebenten ein Geldent, bas fpater als Er-tennungszeichen bes Rinbes bienen follte. Er identts ihr eine Lotusblume aus

rothem Stein, Die er auf ber Infel Bos Cha gepfludt batte. 2118 Gegengefchent gab fie ihm einen Gad aus Gifchaut, gefüllt mit Berlen und toftbaren Greis nen, beren Berth, wie fie meinte, ges nilgen mirbe, um brei Generationen gludlich ju machen. Dann bat fie ibn, nach brei Jahren, am achten Tage bes vierten Monats an bas Geftabe ber Infel bes Gubens ju tommen, bort murbe fie ihm fein Rind übergeben.

Der Abichieb war febr traurig. Sein Weib gab ihm eine große Strede weit bas Geleit; bann fprach fie bie Borte: "Fahre mohl!" und mar ent: dwunden.

Ohne zu wiffen, wie, befand fich in fein Baterland gurudgutebren. Gein Weib, bas er in China gurudges laffen, hatte fich bereits wieder verheis rathet, ba man ihn icon lange geftorben

mahnte, feine Eltern maren jeboch mohl: auf und freuten fich bes Glades, ben vers loren geglaubten Cohn wiederzufeben. Rach drei Jahren, an bem bestimmten Tage, fand Tjoun in ber That am Be: ftade ber Infel bes Gutens zwei Rinber auf ben Wellen fitenb, bie mit ihren

Sandden bas Baffer ichlugen. Er nahm fie in fein Boot und fab, bag es ein Rnabe und ein Dlabchen mar. Der Rnabe trug auf feinem Ropfe eine rothe Lotusblume, bas Dtabchen hatte ein Gadden an feinen Rleibern befestigt. Er öffnete bas Gadhen und fand barin

ben folgenden Brief: "36 bin gludlich, bağ meine Schwies gereltern moblauf find. Geit unferer Erennung vor brei Jahren bift Du vom Staube begraben und ich vom Baffer; wir vertebren allein burch unfere Beban: ten und Traume, ohne einen Boten gu befiten, nicht einmal einen Bogel, ber unfere Gruge austaufden fonnte. Es ift bies eine emige Liebe, beren Geheim= nig allein die Vorfebung tennt. Dachs bem ich lange nachgebacht, babe ich mir in meinem Rummer gejagt, bag ja auch bie Monbgöttin emig Bittfrau fei, und bag ich fein Decht beläße, gludlicher gu fein, als fie. Das ift mein einziger Troft.

3mei Monate nach Deinem Scheiben gab ich zwei Rindlein bas Leben. Sie find gebieben und fonnen heute fprechen und lachen : fie find groß genug, um bie Mutter entbehren zu fonnen. Ich ichide fie Dir, mit ber Lotusblume als Gr= tennungszeichen. Wenn Du fie auf Deinen Rnien wiegft, tannft Du benten, ich weile an Deiner Geite. Du haft Deinen Treuschwur gehalten und barfft überzeugt fein, bag ich ben meinigen halten werbe bis jum Tobe. 3ch falbe meine Rleiber nicht mehr mit buftenben Effengen und ichminte mich nicht; burch bie Treue wird unfer Bund bauern bis in bie Emigkeit. 3ch habe nur bas eine Bebauern, bag ich gegenüber meinen Schwiegereltern nicht meine Bflichten ers füllen fann. Aber, wenn Deine Muts ter ftirbt, werbe ich ihr Grab befuchen. Meine Rinber hoffe ich einft wiebergu: feben."

Tfoun weinte lange über biefen Brief, bann brachte er feine Rinber nach Saufe. Im folgenden Jahre ftarb feine Dut: ter; eine Frau in Trauer erichien bei bem Begrabniffe und verichmand ploblich in

einem Binbhauche. -Mls Fou-Dei jum Junglinge berange: reift mar, besuchte er von Zeit gu Beit feine Mutter, indem er fich in bas Deer fturgte. Loun-Roun bejag biefe Gabigs teit jeboch nicht und weinte oft, weil fie an bem Glude ihres Brubers nicht theil: baben fonnte.

Da fam eines Tages ihre Mutter, um ihr zu fagen, daß fie bereits ein großes Dlabchen fei und nicht mehr weinen burfe. Gie ichentte ihr einen acht fuß boben Koraffenzweig und huntert große Berlen für ihren Brautichat. In Diefem Mugen: blide trat ploblich Tjoun in bas Ge= mach. Er fah nichts und hörte nichts, als einen mächtigen Donnerichlag. Gin Blit flammte auf; als Tjoun bie Mugen öffnete, war fein Weib verschwunden.

# Tropfen.



Dn. August Pioenig's Samburger Tropfen

Blutfranfheiten, Unverdaulichkeit, Magenleiden, Leberleiben, Hebelfeit, Ropfweh, Onspepfie, Schwindel, Berbauungsbeichwerben, Magen= und Rierenbeidmerben,

Biliofe Anfalle. Ebenio gegen bie-Reiben bes weiblichen Gefdlechts.

Unftreitig bas befte Mittel. Preis, 50 Cents ober fünf Flafden \$2.00; in aller Apotheten ju baben. Für \$5.00 werben swolf Glafchen toftenfrei verfanbt.

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baitimore. Md.

Jacob Maul, Photograph,

439 Milwaukee Ave Meinen wertben Aunden hiernit zur Kenntnis, daß ich von meiner Reife nach Europa gurüchgebert bei und darbon gurüchgebert bei und daß ich mich wie zuvor belleißigen werde, alle au kich geneilten Aufrage zur Jufriedenheit meiner Gönner zu erledigen. Durch diese Atteile datte ich Gelegeneitz, geschoden Kendrien und Studien zu eternen, welche ich in Aufunft verwerthen werde. 274un, 1w14

Holz. Holz.

12-jaffiges hartes Dolg 83.00 per Labung. Dolg far Bader, fertig. \$5.50 per Corb; ebenfalls ju \$5.00 und \$3.00, geliefert. THE INDIANA WOOD & COAL CO.. Rain Office: 915-917 Blue Joland Abe, Telephon Canal 291 Bjunitw D. Sched, Mgr.

# SEGEL COPER OF STATE, Unfer Eaden wo Sie alles wünschen.



3mmer die Billiasten.

Unfer Caben ift eine Stadt für fich, mo Sie alles bekommen, was Sie

## Gehen Sie bald in die Ferien?

So kommen Sie wegen Ihrer Ausruftung jedenfalls hierher, wo Sie alles bekommen. was Sie wünschen. Sie können Ihre ferien Cigarren hier bei der Kifte kaufen gur Balfte des von den Retailgeschäften verlangten Preises. Erwarten Sie nicht, eine gute Cigarre auf dem Cande qu finden - Sie werden es bereuen, feine von hier mitgenommen gu haben.

Bei Regenwetter find Karten und Spiele beinahe eine Nothwendigkeit, - viel Regenwetter heutzutage, - wir haben alles.

Bei sehr warmem Wetter einen Baum - eine Bangematte - und ein Buch. Wir haben die Hängematte und das Buch, (irgend ein Buch), und werden auf Verlangen auch den Zaum liefern, - wir haben alles.

Nehmt einige von jenen \$1.29 Couristen-Bemden mit — Sie sahen niemals ihresaleichen unter \$2.50. Kaufen Sie eine elegante reinseidene Schärpe für 98c, werth \$2.50.

Sonnenschirme - Fächer - Schreibmaterialien - Chinin-Pillen - Regenröcke - Tennis-Sachen — alles Mögliche — dieselben Waaren für weniger Geld oder beffere Waaren für dasselbe Geld — als sonstwo. Vergessen Sie nicht, Ihre flasche in unserem Wein- und Spirituo sen-Departement zu füllen — das einzige Mittel gegen Schlangenbisse.

Eine fleine Mickel-Weduhr - guter Zeitmeffer - wird Sie bei Zeiten wecken für die fisch-Partie - \$1.20 - fehr schön. Dierfach piattirte zusammenschiebbare Trinkbacher, 93c.

# Sommer - Kleiderstoffe feine Männerhüle.

Mohairs, neue Waaren, 40 3oll breit, prächtig, glänzend, werth das Doppelte mas wir dafür verlangen, nur 39c und 50c per Pard.

Clama Spiten : Grenadines, 44 Joll breit, wundervoller Werth, nur 19c per Dard, werth 50c.

Farbige.

500 Stud wollene Challies, ausgezeichneter Dorrath neuer 217uster, speciell für morgen nur 15c per

Elegant gang wollene frangöfis fche Crepons, reiche, hubsche farben, herabgesetzt von \$1.50 auf 69c per Pard.
50 = 3öll. dang - wollenes Ladies Cloth, fehr feine Qualität, navy,

grau, ufw., werth \$1, nur 50c Dard. Importirte gang wollene Beds ford Cords, Crepons, Kameels-haar, Serges, gestreift und farrirt, werth 75c bis \$1, nur 35c Dard.

Alle unfere feinsten importirten neuh iten Kleidermufter herabgefett auf 50c am Dollar-,, Befeht fie.' Speciell-Eine Partie wollener Challies - Hicht die besten Muster gehen für 9c.

Große Preisermäßigungen in den feinsten und modernften Schuhen der Sation.



Diefe ausgezeichnete Diccabilly Damen-Blucher, in royal Kid oder Kaffee-farbige Jiegenleder, tan ooze top, der eleganteste Schuh, der jett getragen wird, alle Breiten. herabgesetzt von \$4.00. auf

\$3.00.



feine Royal Unfle Damen-Stie felletten, gerade wie Abbildung, Tuch oder Dongola Tops, alle Brei-

\$2.50.



Dongola Orford Kid feine Schnürschuhe für Damen, tuch oder dongola Obertheil, alle Breiten,

\$2.00.

herabsetzungen in allen Theilen - die größten Schuh . Werthe der



Berichlendert.



Irgend ein Strobbut in dem Department, welche für \$1.25 bis gu \$2.00 verkauft murden, Ihre freie Auswahl unter allen huten im hause für

89c.

Unbegrenzte Auswahl unter unferen hellfarbigen Derbys, die Sorte, melde wir für \$3.00 und \$3.50 per fauft haben, die allerneuesten und hübscheften fagons, die feinsten hute, die je gemacht wurden, um damit zu räumen,

\$1.97. Derpagt diefe Gelegenheit nicht.

# Speciester Schuh-Verkauf Unser Mäntel-Dept.

Wir find die hauptquartiere für Wrappers, Waists und alles, was



Percale Wrappers, icone Mufter, gut gemacht, die \$1.50 Qualitat ...... Wrappers-Gingham-Percale..... Wrappers-Challi, Lawns, Percale, Satteen ..... Werth fast das Doppelte, feht fie Euch an. Waifts-250 Percale, fehr preiswürdig ..... Waists-

In Chambray, in Momie, sehr gut gemacht, werth \$2. Der Seiden-Verkauf. Die habutai gedrudten Seiden

Percale.....

Senfationell !!!

Satteen,

maists-

clame für uns zu 79c. Schwarze indifche Wafch-Seide, fehr fein, werth bis gu \$1.00, 49c, 59c, 69c.

stoffe, 27 Joll breit, die prachtvoll-sten, die besten, werth bis zu \$1.75

die Dard - fie find eine große Re-

Gang befonders. - Bedrudte japanefische Seide, werth bis gu \$1.00, 580.

# frauen-Kleidungsflücke.

Großartig, fold' eine Dermeh. rung des Geschäfts - noch dazu bei fold' fchlechtem Wetter - wird veranlagt durch folche als diefe:

frauen, Opera Cange, Strumpfe, rofa, fleischfarbig, himmelblau, lavender und ichwarz, Opera Cange

25c

für frauen: Schweizer gerippte Union-Unjuge - wenn Sie folche nie getragen, fonnen Sie auch feine Uhnung davon haben, wie angenehm diefelben fiten

59c

für frauen: Schweizer gerippte Ceibchen, Körper anschließend wie ein handschuh

121c für Madden und Knaben: frang.

gerippte Strumpfe, echt fcmarz,

Größe 6 bis 8.

# Reisetaschen etc.

Mäntel-Dept. in Amerika.

Dir find die Bauptanartiere für erwerben. Sie haben wahrschein
oaupt-Office 93 Bifth Aue., im Chaustzeitungserwerben. Sie haben wahrscheinlich ichon Koffer befessen, die auf der erften Reife auseinanderfielen. Wir murden und durfen es nicht magen, Ihnen folden Schund gu verfaufen. Sprechen Sie vor bei



Imitation Alligator Club Cas chen 65c aufwärts. Brain Leder Club Tafchen, Leder gefüttert, \$1.50 aufwärts. Imitation Alligator Gladstone Taften, \$2.25.



Brain Leder Bladftone Tafchen, nehmen Ihren vollen Gefellschafts. Unjug auf, ohne denfelben gu gerfnittern, \$3.50 aufwärts.



Dieredige mit Canvag über: 30gene Koffer, gehämmerte eiserne Erimmings, ertra Dreß Cray, eiserner Boden, Patent Frame, \$5.



Dad-Koffer, 65c. Dampfer Koffer, \$3.25. fandedel Zink-Koffer, \$2.25. Hoffer Straps, 42c. Und eine feine Grain Leder Cabin Cafche, handgenahte Rahmen, mit Leder gefüttert, 4.75.



#### Raufet an der Quelle!

Barum von Zwijdenhanblern taufen, menn

#### PIANO

bireft von ben Sabrifanten begieben fann? Bir bieten Raufern die größte Auswahl, liberale Bebinaungen und niedrigfte Breife bei befter Quafie Bebingungen und niedrigfte Preife beiter Onafi-tat. Parfor - Orgeln zu allen Breifen. Gebrer Onafi-tat. Parfor - Orgeln zu allen Breifen. Gebranchte Infrumente in Taufch genommen und billigft gu ber-faufen. Pianos zu bermiethen, mit bem Privilegium fodteren Kaufs.

Julius Bauer & Co., 226—228 Babaff Ave., nabe Jadfon St. Babrit: 87 bis 87 D. Indiana Str.

Wenn Sie Geld fparen wollen, taufen Gie 3bre Möbeln, Teppiche, Defen und Sausstattungswaaren, von Strauß & Smith, dison Str. Leutsche Firma. Idansul 25 baar und 25 monatie auf 350 muth Mobile.

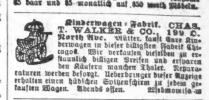

\$5.00 baar, \$5.00 monatild.

For Rault \$50 werth Ribbeln. Tebride und Defen jum billigen Baarpreife. Albud Storling Kurniture Co.,

90 & 92 Madien Etc., nahe Jefferion Etc. Offen Mbends Sis 9 Uhr und Courillag Bormittag.

Finaugielles.

#### GELD

Part, wer bei mir Baffagetdeine, Caffteeber Jwifcheibed, nach ober von Tentigland fauft. Ich beforver Baffigire nach und von Jamburg. Bremen, Mutwerven, Verteerdam, Mutketdam, Javre, Paris, Steitin ie. via New Dorf ober Baltimore. Baffagiere nach Curcha liefere mit Sepat fret au Bord des Damplers. Wer Preundo ober Bertwandse vom Euraba fommen laffen will fann es nur in feinem berte finden, dei nie Predagiere in lofen. Bet utf der Baffagiere in Chicago steit rechtzt wentelde. Anderes in ber General-ngentur von

## ANTON BOENERT

92 La Calle Str. De Bollmadis- und Erbigafisladen in Guropa, Collectioneu, Boftausjahlungen ic. prompt beforat. Conntage offen bis 12 Mbr.

Houshold Loan Association.

85 Dearborn Gtr., Bimmer 304. - Geld auf Möbel. -Keine Weste der Petentlickeit ober Bergögestung. Da wir un er allem Gesellschaften in den Ber. Staaten das größe Kapital bestigen. Ho können wir Euch niedriger Katen und ingegere Zeit gewähren, als irgend Jennand in der Stadt. Untere Gesellschaft ind veganischt und nech Seicht und dem Zaugeschafte und den Auflere werten der Auflegeber wonatliche Auflere gegen leichte wöchentliche ober monatliche Auflehung und Vequeustägteit. Sprack inns, debor Ihr eine Ausleschaft und, der Auflehe niede Auflehalt. Krüngle Eure Abdel-Kreivist nit Euch.

EF Es wird bentich gefprocen. Household Loan Association. 35 Tearborn Str., Simmer 304 — Gegründet 1854.

## J. H. KRÆMER.

93 5. Ave., Staats-Big. Gebaude. Geld ju verleihen auf Chicago Grund. igenthum unter gunftigen Bebingungen. Supotheten mit 6 unb 7 Brocent Binfen nets an Sand. Bollmachten mit confularifder Beglaubigung ausgestellt. Erbichaften collettirt ac.

Paffage-Scheine von und nach Europa hr billig. 10ofi; momifa Garden City Mutual

gebaube. B Gerien bereits ausbegabit. Die vierte Gerie ift im Monat Juni voll aufbegabit.

14 Brogent am eingezahlten Gelbe verbient. Bramien bei Anleihen nicht abgezogen. Untheile für Die 30. Gerie tonnen in ber Secretars-Office in ben Gefmiftaftum ben, und am Sountag bon 10 bis 12 Uhr Bormittagi D. Pomy, Prafibent.

#### 23m33m,momtfe Schukverein der Kausbefiker

gegen ichlecht gablenbe Diether, 371 Larrabes Gtr. Branch | Bim. Cievert, 3204 Bentworthate. Beter Beber, 525 Milliantee Mue. Offices: D. Beift, 614 Racine the. Hut. J. Etolte, 35546. halftebete.

E. G. Pauling, 149 Ja Salle Sir., 3immer 15 & 17. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten

zu verkaufen. Wer Geld gebraucht, tomme ju mir. Ich berleihe bon 15 Doffass an, billig und ichnell auf Mobeln, Bianos und Mafhitun, ohne sie zu entfernen. nuch auf Lagenscheine, Beldwert. Schmudschen, Diamanten ober irgend eut gutes Pland.

O. M. Idolso.

Room 61-62, 162 Bafhington Gtt. Geld zu verleihen auf Mobel, Bianos, Pferbe und Magen, fomte auf anbere Steherheiten. Reine Gutternung bes Gegen fande. Riebrige Raten. Strenge Sebeimholtung. Prombte Robenung

Abends offen bis 9 Mar. Geld zu berleihen mant Mobel. (Dagen, Baubereins - Actien, erfie und gweite Grund thagen, Baubereins - Actien, erfte und gweite Steingenthums-Supothefen und andere qute Cickethe 94 La Calle Gie., Jummer 35. Belodt foreibt oder telephonit und Teiephon 1874, wir werben Jemanden ju Ihnen fciden.

CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW

Darleben auf perfoul. Gigenthum.

De braucht Ihr Geld's G

Wenn Jhr Gelb gebrauchen falltet. Burem Bortheit fein, querft bei uns bevor Ihr eine Aufelbe macht.

Chicago Mortgage Coan Ca.